Albek

Typ2. 21 K



<36602288250014

1

<36602288250014

Bayer. Staatsbibliothek

Geschichte Millell.

# Buchdruckerkunst

in

# Meklenburg

bis gum Sahre 1540

por

G. C. F. Lifch,

Grofherzoglich = metlenburgifchem Ardivar x.

Mit einem Unhange über bie niederdeutsche Bearbeitung bes Reineke Boß.

Mus ben Sahrbuchern bes Bereins für mellenburgifche Gefchichte und Alterthumskunde befonders abgebruckt.

Mit einer Steinbrucktafel.

Chwerin, 1839.

In Commission in ber Stiller'iden hofbudhandlung in Roftod und Schwerin.

Bayerische Staatsbibliothek München

83/633/1

Die auf Johannistag bes Jahres 1840 angesetzte vierte Sacularfeier ber Erfindung ') ber Buchdruckerkunst veranlaßte ben Berein für metlenburgische Geschichte und Alterthumskunde, alle Kräfte zur herausgabe einer langst vorbereiteten altern Geschichte ber Buchdruckerkunst in Meklenburg vor bieser Feier zu sammeln. Und so erscheint benn hier diese Geschichte, welche bas Fest zum Andenken ber großen Erfindung wurdig feiern

"In nobili vrbe Moguncia quam imprimendi arte ,ingeniofa gratuitoque dono gloriofus deus plus ceteris ,terrarum nationibus preferens illustrare dignatus est ,non atramento plumali ereaque penna cannave, sed ad ,inuentione quadam perpulcra per honorabilem virum ,Petrum Schoysfer de Gernsheim seliciter est consummatum."

Die Saffen : Chronif vem 3. 1482 fcbließt:

"Duffe kronecke van keyleren unde anderen furften unde "fteben ber saffen mit oren mapen hefft geprent Deter schoffer wan gerulabeim In der eddelen ftat Menes. die eyn "anefangt is der prentery. In deme iare na criftingebore. Dufene vierhundere LEXXII oppe den Gesten "dach des Meresen."

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Erfinbung ber Buch bruderkunft hat andere, tunbigere Bearbeiter gesunden. Rue in Bezietpung auf den vor turzem beendeten Streit über das Zaterland ber Ersindung möchte es von Bichtigkeit sein, die Stellen vollständig zu sammeln, in denen im 15. Jahrhundert die deutschen Druder selbst die Erfinbung dem deutschen Baterlande zuschreiben, Behauptungen, benen, selbst dei Ledzeiten der Ersinder, nie widersprochen ist. Bon den mir zu Gebote stehendem alten Druden, in denen von der Ersindung der Buchbruckerkunst die Rede ist, schließt das Speculum aureum decem preceptorum fratris Senrici Serp ordinis minorum von 1474:

helsen möge! Sie ist fortgeführt bis zum I. 1540; sie umfaßt daher alles, was im ersten Sahrhundert für die Ausbreitung der Buchdruckerkunst in Mektenburg geschehen ist. Dieses Jahr, ist als Endpunct theils deshalb genommen, weil es mit dem Jahre der Ersindung in der mindern Zahl correspondirt, theils deshalb, weil mit diesem Jahre die Anwendung der Buchdruckerei in Mektendurg so allgemein wird, daß eine weitere Fortsührung der Geschichte die Zahl der Büchertitel ins Unglaudliche vermehrt haben würde. Auch liegen innerhald des Zeitraums von 1476 bis 1540 alle Buchdruckereien, welche die Buchdruckerfunst in Mektendurg nach allen Seiten hin vollständig ausbildeten und die sesten hin vollständig ausbildeten und die sesten hin vollständig ausbildeten und die sesten die Ausübung der Buchdruckerztunst allein auf die Stadt Rostock.

Es liegt nicht im Zwecke dieser Geschichte, über die vielen alten Druckwerke zu reben, welche außerhalb Meklenburg gedruckt sind und in den Archiven und Bibliotheken des Landes aufbewahrt werden 1); es ist hier nur von den Werkstätten die Rebe, welche

In bem Liber horarum canonicarum ecclefiae Lubicenfie, im I. 1478 bei ben Dichaelle-Brubern gu Roftod gebrudt (vgt. unten), ftebt fol. 137 a:

Nobile ut multa non are impressoria laude

Digna: nec efferre fat quis nam potis eft.

Inventum tamen effe fuum Germania iactat, Duod doctam Italiam non reperiffe pudet.

1) Unter ben typographischen Seitenheiten, welche in Meklenburg aufbewahrt werben, nenne ich hier nur, um die Kunde davon aufzubewahren, ein im Großherzogl. Archive zu Schwerin besindliches. Eremplar des vielbesprochenen rylographischen Ablaßbriefes vom I. 1454, welcher beginnt:

Oniuersis Christi stoelibus presentes litteras inspecturis. Paulinus Chappe Consiliarius ambasiator et procurator generalis Serenissimi Regis Cypri in hac parte salutem 2c. Das Datum bieses Exemplars ist hineingeschrieben und lautet von "Luneborch" 28 Januar 1455. Der Brief ist auf Pergament gebruckt und bem, im Facsmille in Antiqvariese Annaler III, 2, Tab. I, Repenhagen, 1820, zu einer Abhanblung Ryerup's über alte gebruckte Ablasbriese, S. 211 sigb., mitgetheilten topenhagener Exemplare, d. d. "Copenhauen" 29 April 1455, völlig gleich.

وه والمالية المالية المالية

innerhalb Meflenburg in ber altern Beit thatig waren. Und ba mag benn bie bisher faft gang unbefannte große Birtfamkeit biefer Berkstatten auffallen, welche fich über einen großen Theil von Nordbeutschland, ja felbst über den fernern Norden erftrecte. bes Umftanbes bier nur beiläufig ju gebenten, bag in ber altern Beit faft alle typographischen Bedurfniffe Deflenburgs nur burd meflenburgifde Drudereien befriebigt wurben.

Die altere Geschichte ber Buchbruckerfunft in Meklenburg ift in vielfacher Begiehung von hobem Intereffe; boch batte bie Bearbeitung berfelben auch große Schwierigkeiten. Bisber mar außer ben alteften allgemein bekannten Drucken nichts weiter bekannt, als einige abgeriffene Bemerkungen und wenige Buchertitel im Etwas von gelehrten roftodichen Nachrichten, Sabrgang 1740, und in Pangers Unnalen, und bin und wieder war eine feltene Radricht in andern Buchern verftedt.

Dan val, uber biefe in Solgtafeln gefconittenen Borlaufer ber mit beweglichen Lettern gebruckten Bucher: Bettere fritifche Gefc. ber Erfinbung ber Buchbruderfunft und Comann in Berliner Sahrb. f. wiffenfch. Rritit, 1836, Dec., Dr. 116 und 117, S. 934, 952, 954.

Ein Blatt von Durandi rationale divinorum offic., von Buft und Schöffer im 3. 1459 ju Maing auf Pergament gebruckt, ebenfalls im Archive gu Schwerin, als Actenmantel im 16. Jahrh. benust, lagt nur ben Untergang bes gangen, bochft feltenen Drude bebauern.

Benn v. Bubow in feiner Dedlenb. Gefchichte II, G. 360, fagt: "Das erfte von Rauft und Schoffer gebruckte Pfatte: "rium von 1457, bas noch in 6 Eremplaren vorhanben fei, befinbe "fich in einem Eremplare auf ber Universitate=Bibliothet zu Roftod", fo beruht biefe Ungabe mabricheinlich auf einem Brrthum. Muf ber genannten Bibliothet befindet fich fein Eremplar biefes feltenen Drude. Der Brrthum lagt fich aber aufflaren. Schroter fagt in feiner Roftodifden plattbeutfden Chronit, Roftod, 1836, G. XIII, bag gu bem Ginbanbe ber Sanbidrift biefer Chronit auf ber Univer: fitate : Bibliothet "ein Bogen bes feltenen Pergamentbrucke bes Pfalters von 1457 verwandt" fei. Diefer Bogen ift mohl burch Berfeben fur ein Buch genommen. Aber auch Schroter bat nicht Recht, inbem bie genannte Sanbichrift mit einem Blatte aus einem Miffale ber roftoder Michaelisbruber eingebunden ift.

mar aber fo unbebeutend, unvollfommen und unfritisch, bag an eine blofe Begrbeitung und fritische Untersuchung bes ichon gebruckten Materials nicht ju benten war; die Sache mußte von Grund aus gang neu bearbeitet werden. Dabei ftellte fic bas gröfite Duntel über bie Befchichte ber Buchbruder, bei ficherften Grundlage ber Gefchichte ber Buch bruderei, beraus 3mar führten gludliche Entbedungen und thatige Sulfe gun erftrebten Biele; aber eben bamit hauften fich bie Schwieriakeiten zumal ba bie bisher fast gang unbekannte, jedoch hochst wichtig Druderei bes Bermann Bardbufen jum Borfchein fam Ce blieb baber nichts anders übrig, als, hoffentlich jum Befter Diefer Abhandlung, möglichst vollständige Abriffe ber unbekannter Lebensgeschichte ber Buchbruder unmittelbar aus bei Duellen geschöpft vorauszuschicken, Darftellungen, welche außer bem noch bie Rirchen = und Gelehrten = Geschichte Nordbeutsch lands in mancher Sinficht aufhellen werben. In biefe Beziehung ift biefe Arbeit eine fast gang neue zu nennen.

Sur bie Drude ift jebe nur irgend jugangliche Quell benutt; auch bie Unwendung ber Buchbruderei fur Staats zwecke und fur bie gewöhnlichen Bedurfniffe bes öffentlichen firchlichen und burgerlichen Lebens in Berordnungen und Die caten ift berudfichtigt. Es find zu biefem 3mede vorzüglich ba Großherzogliche Bebeime : und haupt : Archiv ju Schweri und das Rathe : Ardiv von Roftod burchforfcht. Un größer Bibliotheten find besonders die Bibliothefen ju Roftod, Lubed Greifsmald, Samburg und Berlin burch mich, und fi niederbeutsche Drude in ben Bibliothefen ju Bolfenbutte und Braunschweig bie Bergleichungen bes herrn Dr. Deed benutt, burch ben Berrn Dr. Bölling ju Ropenhagen gur Theil auch bie bortige Bibliothet, obgleich auf biefer not manches versteckt fein mag, was fich fur ben befonbern 3me nicht leicht auffinden ließ; auch ber Reichthum alter mefler burgifcher Rirchen : Bibliotheten, wie ju Friedland, Lub und Roftod 1), ift berudfichtigt, und fonft viel Gingelnes, ma

<sup>2)</sup> Bon ben alten Rirchen-Bibliotheten gab nur bie Bibliothet bi geiftlichen Minifterii in ber Marien Rirche zu Roflock Ausbeut und in diefer nur ble Bucher, welche bem ehemaligen Carthaufe

bier und ba verftedt lag, and Licht gezogen, überhaupt alles Mogliche aufgeboten, um zur Bollftanbigfeit zu gelangen. Biele Bemühungen find freilich erfolglos geblieben und es mag fich im Laufe ber Zeit noch manches Ginzelne finden 1), nachbem bas Ganze erkannt ift; jeboch ift bie hauptsache umfassend erforscht und bie Grundlage ficher gelegt. Dies ift freilich nur burch Sabre lang ununterbrochene, unverbroffene und freundliche Mitarbeit mehrerer gelehrter Freunde möglich geworden, benen bier öffentlich ben warmften Dant zu fagen ich nicht unterlaffen tann; vorzüglichen Theil an biefer Arbeit haben bie Berren: Senator und Archivar Dr. Crumbiegel zu Roftod, Gymnaffallebrer Dr. Deede zu Lubed, Guftos ber fonial, preugischen Bibliothet Dr. Kriedlander zu Berlin, Professor Dr. Rofes garten ju Greifsmalb, Archivar Dr. Lappenberg ju Samburg und Universitats : Bibliothefar Baron von Nettelblabt gu Roftod.

Das ganze bewegte und wirksame Leben ber rostoder Drudereien kann nur aus ben Darstellungen selbst begriffen werben; boch möge ein Resultat die Sache von vorne herein empfehlen, nämlich ber Umstand, daß Rostod sicher von 1514 bis 1524 zu gleicher Beit drei thätige Buchsbrudereien hatte, ein Fall, ber unter ähnlichen Verhältnissen gewiß selten vorkommt.

Monds: Riofter Marienehe (Lex Mariae) (jest Marne) bei Roftod angehort hatten, in benen geschrieben ftand: "Liber fratrum Carthussenstein Domus Legis Mariae prope Nostock." Diese Bucher gaben vorzäglich viel seltene einzelne Blatter, welche hinten, und vorn in die Bucher gebunden waren, eine so reiche Quelle, wie sie wohl nicht häusig für dergleichen Seltenheiten gefunden wird.

1) Rachtrag zu S. 66, 67 und 72. In Hermanni Buschli Specilegium vom I. 1507 heißt es in der Ochications Epistel an Johann Sunnenberg, Rector der Regentie zum Einhorn zu Rostock:

"Et vt Vergilii (quem tu diligentissime hoc "anno profiteris in academia Rostochiensi) "versibus tecum loquar.

Der Birgil warb also in ben Jahren 1507 und 1508 viel in Roftod gebraucht und war baher wohl Buchhanblerartitet von Dermann Barchusen.

Es folgen bier bie Beschichten ber roftoder

I. Buchbruderei ber Bruber vom gemeinfamen Beben gu St. Dichael (1476 - 1531).

II. Buchbrudereibes Stadt-Secretairs hermann Bardhufen (1505 - 1515) und bie Fortfuhrung berfelben burch & Diet.

III. Buchbruderei bes Raths Dr. Nicolaus Marsfchalfus Thurius (1514 - 1524).

IV. Buchbruderei bes Buchbruders Lubwig Diet (1515 - 1540 und folg.).

Schwerin.

G. C. F. Lifc.

# Inhaltsanjeige.

| 1.   | Buchbruderei ber Bruber vom gemeinfamen                 |       |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
|      | Beben gu St. Michael in Roftod                          | 1     |
|      | 1) teber die Bruber vom gemeinfamen Beben überhaupt .   | 1     |
|      | 2) Das Frater-baus ber Bruber vom gemeinfamen Leben     |       |
|      | gu St. Michael in Roftock                               | 7     |
|      | a. Entftehung und Bachsthum bes Saufes                  | 7     |
|      | b. Geift und Regel ber Bruberfchaft                     | 12    |
| ,    | c. Rirchliche Wirksamkeit ber Bruberfchaft              | 14    |
|      | d. Befigungen ber Bruderfchaft                          | 17    |
|      | e. Berfaffung ber Bruberfchaft                          | 20    |
|      | f. Berfall und Untergang bes Bruderhaufes               | 23    |
|      | g. Gebaude bes Bruberhaufes                             | 30    |
|      | 3) Druderet ber Dichaelis : Bruber                      | 35    |
|      | 4) Drude ber Michaelis Bruber                           | 44    |
| 11.  | Buchbruderei bes Stadt: Secretairs Bermann              |       |
|      | Bardhufen gu Roftod                                     | 63    |
|      | 1) Leben und Druckerei des b. Barchufen                 | 63    |
|      | 2) Drude von S. Barchufen                               | 77    |
| III. | Buchdruderei des herzoglichen Rathe Dr. Rico:           |       |
|      | laus Marschalt Thurius zu Roftodt                       | 92    |
|      | 1) Leben des Dr. Nic Marfchalt                          | 92    |
|      | 2) Druderei des Dr. Ric. Marfchalt                      | 103   |
|      | 3) Drude von Dr. Ric. Marfchalt                         | 110   |
| IV.  | Buchdruderei des Buchdrudere Ludwig Dies gu             |       |
|      | Roftoct                                                 | 134   |
|      | 1) Leben und Druckerei bes E. Diet                      | 134   |
|      | 2) Drucke von &. Diet                                   | 143   |
| V.   | Anhang. Heber Reinete Bog und Ricolaus Baus             |       |
|      |                                                         | . 186 |
| -    | A. Ueber bas Leben und Die amtliche Thatigkeit bes Ric. | Ψ.    |
|      | Baumann in Metlenburg                                   | 188   |
|      | B. Ueber ben Antheil des Ric. Baumann an ber Beraus-    |       |
|      | gabe bes niederdeutschen Reinete Bof                    |       |
|      | C. Beilagen                                             | 205   |
| VI.  | Urtunden: Sammlung: Urtunden ber Bruber                 |       |
|      | vom gemeinfamen Beben gu Roftod                         | 209   |



### Buchbruckerei

# Brüder vom gemeinsamen Leben

Michael in Roftod.

1.

#### Ueber die Bruder vom gemeinsamen Leben űberhaupt.

Ueber die fogenannten Michaelis-Bruder ober die Bruder vom gemeinsamen Leben im Frater=Rlofter gu St. Dichael in Roftod ift bisher in unferer ganbesgeschichte noch nicht bas, jur Erkenntniß ber Bruderschaft nothige Licht verbreitet. Es kann nicht die Absicht fein, die vielen, im vorigen Sahrhundert verbreiteten Frethumer und entstandenen Dunkel-heiten, nach welchen die "Michaelis-Bruber" irgend einem ber bekanntern Monchs : Orben angehören follten, ju widerlegen und aufzuhellen. Nach ben neuern firchengeschichtlichen Forschungen find wir jett im Stande, ohne Rudblid auf frubere Brrthumer bie Berfaffung und ben Beift biefer Genoffenschaft in ihrer Wirklichkeit flar barzustellen 1) und baburch helles Licht über bie roftoder Bruberschaft zu verbreiten.

(eine gefronte Preisfchrift).

<sup>1)</sup> Das neueste Werk über bie Brüber vom gemeinsamen Leben ist: Iohann Wesselfel, ein Vorgänger Luthers, von Ulmann, Hans-burg 1834, — und vorzüglich: Erste Neitage: Ubeer die Brüber vom gemeinsamen Leben, S. 389 die 448; vgl. auch S. 34 slob. Die zunächt solgenden allgemeinen Schilberungen sind, oft wörtlich, diesem ausgezeichneten Werte entnommen. Die neuern Forfdungen über biefe Bruberfcaft find vorzüglich anges

regt burch : G. H. M. Delprat Verhandeling over de Broederschap van G. Grote en over den Invloed der Fraterhuizen etc. Utrecht, 1830

Das Berberbniß des öffentlichen und kirchlichen Lebens im Fortschritte des Mittelalters rief, besonders seit dem 12. Jahrhundert in dem Abendländern, in ernstern Gemüthern einen tiefern christlichen Sinn hervor und nöthigte Männer und Frauen, welche einen reinern Geist bewahrten und pstegten, sich von dem Treiben der Welt zurückzusiehen; es blied ihnen, da auch die Klöster nicht selten von dem Verderben der ganzen Kirche mit ergriffen waren, nichts weiter übrig, als in freien brüderlichen Vereinen zusammenzutreten, um in denselben einen ernstern evangelischen und praktischen Geist zu pflegen. Diese freien Vereine trugen zum Theil äußerlich die Form des Klosterlebens, blieben aber frei von dem Iwange und dem hiesrachsischen Verbande desselben.

So zieht sich durch den größern Theil des Mittelalters, von der hierarchie häufig gedrückt und versolgt, mehr dem Leben des Volkes, als dem Birken der Kirche zugewandt, eine Reihe freier geistlicher Genoffenschaften, in mehr oder minder geregelter Form und verschiedenen Lehren zugethan, aber alle in dem Grundbestreben nach einem evangelisch praftischen

Chriftenthume übereinstimmend.

Buerft bilbeten sich seit bem 11. Tahrhundert in den Niederlanden, jum Theil veranlast durch das Misverhaltnist der Geschlechter, welches die Kreuzzüge hervordrachten, die Frauengesellischaften der Begbinen 1); zu ihnen gesellten sich, besonders seit dem 13. Jahrhundert, die Männervereine der Begbarden 2), und seit dem Beginne des 14. Jahrhunderts tamen die Lollbarden bingu 3).

In ben nördlichern Gegenden wurden, seit ber zweiten Salfte bes 13. Sahrhunderts auch in Metlenburg, die vielfachen geistlichen Geschlichaften ber Bruderschaften, Schwesterschaften, Graale, Gilben, Kalande sehr verbreitet. Bom allgemein theilnehmenden Geiste bes bürgerlichen Lebens geschützt, blübten diese Geschlichaften bald auf und wurden nur von der Inquisition und ben Bettelmönden verfolgt.

Dennoch fehlte es diesen Gesellschaften, wie es gewöhnlich bei kleinern religiösen Bereinen der Fall ift, an einer klarern Erkenntniß und fräftigern Regelung, so warm und innig auch die Frömmigkeit sein mochte, welche in ihren Kreisen herrschte.

3) Ueber bie Bollharben vgl. hoffmann a. a. D.

<sup>1)</sup> Bereits im I. 1065 bestand ein Beghinen verein ju Bilvorben in Bradant; vol. poffmann von Fallersleben Altniederland. Schaubuhne, Breslau. 1838, S. 232.

<sup>2)</sup> Das altefte Begharbenhaus ift bas ju Lowen vom 3. 1220; vgl. hoff= mann a. a. D.

Sollte fich die beffere Richtung biefer Gefellschaften behaupten, for mußten biefe zu einer höhern Stufe allgemeiner Geiftesentwicklung geleitet werben. Und dies geschah burch die Brüber vom gemeinfamen Leben (fratres communis vitae), welche in ihrem Streben zu bem praktischen Wirken einen wiffenschaftlichen Geift, zu ber gefühls

vollen Innigfeit eine reinere Ertenntniß gefellten.

Der erfte Urheber Diefer neuen Entwickelungsreihe mar Gerhard Groot (Gert Groete, Gerhardus Magnus), geboren 1340 und geftorben 1384 ju Deventer, mo eine bedeu: tenbe Schule war. Er nahm im reifern Miter wieber feinen Sit zu Deventer und versammelte hier einen Rreis von Schülern und jungern Freunden um fich, in den er fich nach und nach gang jurudzog. Diefer Kreis ward von felbst immer größer, bis endlich aus bemfelben die Stiftung bes gemein-famen Lebens hervorging, indem Gerhard Groot bemfelben als einer geschloffenen Gefellschaft bestimmtere Regel und Begrenjung gab. Go bildeten die Bleichgefinnten und Gleichgebildeten bald eine geschlossene Gesellschaft, und als die Urt ihres Bufammenlebens Nachahmung fand, einen religiofen Bund, ber in familienartige Bereine getheilt war, welche ftets im Innern eine lebendige Gemeinschaft erhielten. Diefer Berein bes gemeinsamen Lebens hatte eine gewisse Aehnlichkeit mit den philo= sophisch ascetischen Bundesgenossenschaften des heidnischen und judischen Alterthums, aber er war freier, offener und praktischer, jedoch wieder dem Monchsleben verwandt, aber, da feine Berpflichtung auf Lebenszeit ftatt fand, zwanglofer und von einem edlern Beifte befeelt, ber mehr bas Bohl Underer, als bas eigne jum Bielpunkt hatte; benn ber Sauptzwert biefes Bereins lag in ber Begrunbung, Darftellung und Berbreitung eines prattifchedriftlichen Lebens. Diefen Zweck fuchten bie Bruber junachst an fich felbft gu erreichen in ber gangen Urt ihres Busammenseins burch eine fittlich strenge, einfache, aber boch nicht mechanisch geregelte Lebensweise, durch freundlich stille gegenseitige Sulfe, Arbeit und Dienstbarkeit fur bas Bohl ber Belt, burch fromme Mittheilungen, sittliche Bekenntniffe, Worlesungen und Andachts: übungen; nach außen hin wirkten sie für ihre Zwecke durch Abschreiben und Verbreiten der heiligen Schrift, besonders der Evangelien, der Apostelgeschichte und der Briefe ferner zwedmäßiger religiofer Auffage, erbaulicher Pauli, Schriften ber Rirchenväter und anderer Religionslehrer, wie ber Bucher von Augustin, Anfelm, Bernhard u. A., besonders aber durch driftlichen Wolksunterricht, durch Belebung und Berbefferung ber Jugenbbilbung, in welcher fie Epoche machten, indem fie bas Erlernen bes Lefens und Schreibens Allen, Reichen und Armen, zugänglich machten.

Nach Gerhards Tobe (20. August 1384) gingen bie Borfteber und Leiter feiner Stiftungen auf bem von ihm eingeschlagenen Wege fort, und in furger Beit waren an ben verschiedensten Orten von Solland, Geldern, Brabant, Fries: land, Beftphalen Brudervereine gegrundet. Gerhards Rach= folger gaben bem Berte Berbefferungen und Erweiterungen. burch welche bas Bange mehr Regelung und Saltung gewann. Borgualich war es Florentius Radewin (1384 + 1400), melder Gerhards letten Lieblingswunsch in Erfüllung brachte, indem er im Sabre 1386 ben Plan zu einem Rlofter requlirter Ranonifer entwarf, welches ben Mittelpunkt fur Die Manner: und Frauen : Bereine bes gemeinsamen Lebens bilben follte. Der Bergog Bilhelm von Gelbern begunftigte bas Unternehmen und ber Bischof von Utrecht, Florentius von Bewelinkhoven, gab feine Genehmigung. So fam bas Rlofter ber mit ben Brubern bes gemeinfamen Lebens verbundenen Ranonifer ju Bindefem ober Binbesheim zu Stande, auf welches bald andere ahnliche Unstalten folgten, namentlich bas Rlofter auf bem St. Ugnesberge bei 3woll.

Fortan bilbeten bie Stiftungen ber regulirten Chorherren ober ber Kanoniker bes gemeinsamen Lebens, welche in ber ftrengern Form bes Monchslebens in Klöstern vereinigt waren, ben mehr abgeschlossenen Mittelpunkt ber Bruberschaft, und gaben bieser Ordnung und Regelung.

Die größere, freier sich bewegende, mehr in das Bolksleben eindringende Masse der Gesellschaft bestand aus den gewöhnlichen Brüdern des gemeinsamen Lebens, welche entweder in Bruderhäusern, Fraterhäuser genannt, beisammenwohnten, ober einzeln und zerstreut in geistlichen Aemtern standen und für die Zugendbildung wirften, aber in steter Berbindung mit dem großen Bereine waren. Die gewöhnlichen Brüder des gemeinsamen Lebens theilten sich wieder in Priesster, Kleriker und Laien; die Priester hatten die gewöhnliche Priesterunde und andere gelehrte Würden genommen; der Stand der Kleriker correspondirte dem Monchstande, jedoch ohne Gelübde auf Lebenszeit; die Laien bestanden aus Leuten aller Art aus dem bürgerlichen Leben, aus Künstlern, Handwerkern und Arbeitern aller Art, welche den

mannigfaltigen 3weden ber Bruberschaft bienten. In einem Fraterhaufe lebten immer ungefähr 20 Bruber aus ben brei Abtheilungen ber Bruderschaft zusammen, hatten gemeinsame Caffe und Speisung und verrichteten, außer ben von jedem befonders übernommenen Sauptgeschäften, wechselsweise bereit= willig die zur Erhaltung bes Saufes nothwendigen häuslichen Dienste. Die gewöhnliche Rleibung ber Bruber war ein grauer Dberrod (Gerhard Groote fleidete fich in grau); bas Saupt war mit einer grauen Rappe bededt, woher fie auch cucullati (Befappeten) genannt wurden. Jedem Saufe ftand ein Borfteber vor, welcher Rector, Pater, Prapofitus, Prior ober Bermefer genannt und aus ber Mitte ber Brüber gewählt warb; ihm zur Seite stand ein Vicerector; besondere Aemter und Geschäfte hatten der Procurator oder Deconom, ber Scripturarius, ber bas Befchaft bes Abschreibens beaufsichtigte, ber Librarius, ber ben Bertrieb ber Bucher besorgte, ber Magister novitiorum, Infirmarius, Hospitiarius, die Scholares, welche ben Schulunterricht ertheilten, und fobann bie einzelnen Sandwerter, Arbeiter und Novigen. - Die Ordnung ber Gefellschaft berubte nicht auf eigentlichen Regeln ober Befegen, fonbern auf Sitten und Gewohnheiten, welche burch Berkommen und Uebereinkunft oft ju Satungen murben.

Bu gleicher Beit und nach benfelben Grunbfagen entswickelten sich auch die Frauenvereine bes gemeinfamen Lebens.

Florentius Radewin starb im Jahre 1400; er ist der vollständige Gründer, Ordner und Befestiger des Instituts. Nach ihm leuchteten viele große Männer aus dem wohlthätigen Streben der Brüderschaft hervor, wie Gerhard Zerbold, auch Gerhard von Zütphen genannt († 1398, 31 Jahre alt), Thomas von Kempen († 1471, 91 Jahre alt), der berühmteste der Brüder des gemeinjamen Lebens, Johann Bessel, der wahre Vorläuser der Reformation, wie überhaupt das ganze Wirken der Brüderschaft die sich von selbst entwicklinde Reformation genannt werden kann.

Die Birksamkeit ber Brüber umfaßt beinahe zwei Sahrhunberte; ihre Bluthe erftreckt fich etwa von 1425 bis in ben Anfang bes 16. Jahrhunberts, in welchem Zeitzraume bes Verfalls sie fast allein unter allen geistlichen Berzeinen bem Forscher einen tröstlichen Rucklick gewähren. Die meisten Bruberhäuser wurden um 1425 und 1450 gestiftet.

Unter ben Papften zeigten fich befonbers Martin V., Eugen IV. und Pius II. ber Bruberfchaft geneigt ').

Den Verfall und Untergang der Brüderschaft bewirften mehrere Urfachen; theils murben fie burch bie feit ber Reformation entstandenen Schulen und burch ben großen fauf: mannischen Berfehr ber Buchdruckerei überfluffig, theils bewahrten fie nicht den ursprunglichen Beift ber Berbruderung, ohne bag fie fittlich fanten, ober fie fchritten nicht mit bem Beifte ber Beit fort, theils machte man mit ber Beit keinen großen Unterschied zwischen ben Fraterhäusern und ben Moncheflöstern und ftürzte bei der allgemeinen Sacularifirung in den niederdeutschen Landern, ber eigentlichen Beimath bes gemeinfamen Lebens, jene mit biefen, theils gaben fie burch ihre fchroffe Saltung. im Bewußtsein bes Werthes ihrer Bruderschaft, gegen bie Junger einer geiftreichen, bewegten Beit Unftog, und fo erflickte man fie grabe nicht, gab ihnen aber auch keine Nahrung, bis fie, wenn auch ehrenvoll, boch unrettbar in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts untergingen.

Dies sind die allgemeinen Grundzüge ber Geschichte der Brüderschaft vom gemeinsamen Leben, welche zur Erkenntnis der Wirksamkeit des Fraterklosters zu Rostock unumgänglich erforderlich sind, aber auch helles Licht über dieselbe zu versbreiten im Stande sein werden.

<sup>1)</sup> Das Berzeichnist einer Sammlung febr fettener und werthvoller hands schriften und Bucher, welche bem Meistbietenben abgelaften werben sollen, hamm, 1838, scheint ein sehr ehrenwerthes Monument ber altern Rüber vom gemeinsamen Leben zu fein, indem alle hier ausgebotenen handichriften und Bucher von diesen Brüdern zu Kammen fceinen. Namentlich ift wichtig:

Nr. 33. Thomae a Kempis sermones XXX ad novitios regulares, tractatus iu quibus consistat disciplina claustralis aliique eiusdem tractatus. Vita Gerardi Groet et sequacium eius. Vita Florencii Daventriensis, discipuli Gerardi de Groet, aliacque vitae. Vitae Eldewigis virginis libri II.

— Schr wichtige, in der ersten Hälfte des XV Jahrhunderts geschriebene Handschr., theils auf Perg., theils auf Papier, gegen 300 Bl., 4.

und außerbem mandje andere hanbichriften von Gerhard Groet, Thomas bon Kempis u. A.

Unter ben Druden ift wichtig:

Nr. 15. Francisci de Marone sermones, S. l. et a. (Bruxellis, apud fratres vitae communis) absque sign., cust. et pag. — Höchet setten.

Außerdem viele Drucke von Paffrod zu Deventer, z. B. Kr. 23. Discipuli sermones de tempore per anni circulum. S. l. et a. (seed Daventr. Paffrod circ. 1479).

2.

#### Das Frater: Saus der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock, genannt der Grüne Sof zu St. Michael.

a) Entstehung und Wachsthum bes Hauses.

Die ersten Nachrichten¹) von dem Frater-Hause zu Rostock, welches das einzige in den Ostseeländeen²) gewesen zu sein scheint, stammten bisher aus jener Zeit, wo es schon in voller Blüthe stand, nämlich aus dem I. 1476, als das erste bekannte Buch aus der Druckerei der Brüder erschlen. Dennoch mußte die Brithung schon früher ersolgt sein³), da die Brüder unmittelbar nach der Herausgabe ihres ersten Drucks schon so viel erworden hatten, daß sie Kloster und Kirche dauen konnten und schon vorher Buchdruckerei und Buchladen hatten anlegen können.

Da nach ber Urkunde vom 8. Oct. 1559\*) die Brüder mit ihrem ganzen Besitze auch alle ihre Urkunden dem Rathe der Stadt Rosiock verschrieben, so mußten diese auch wahrsscheinlich in dem Stadt. Archive zu Rosiock ausbewahrt werden. Und wirklich haben sich diese Urkunden, von denen die wichzigern in dem angehängten Urkunden. Buch em mitgetheit sind, auch im Stadt. Archive zu Rosiock gefunden. ho daß jetzt die Absassing einer vollständigen Geschichte. der rostocker Brüderschaft möglich geworden ist.

<sup>1)</sup> Bisher waren teine andere Urkunden über die rostoder Brüberschaft bekannt, als biejenigen, wesche über den Untergang bes Fraterbaufes im "Etwas bon gelebrten rostossischen Nachstein" 1739, S. 649 (Nr. XXVI und XXVII ber Urkunden Sammlung zu dieser Abhanblung) ges brudt sich

<sup>2)</sup> Rach ber Urt. Nr. IX bestand ein Schwesternhaus zu Reustadt in Golftein, an der Officetüse, in der Nähe bes Kiosers Gisman. Nach einem Repertorium im Stadt-Archive zu Roftod scheint auch ein Schwessternhaus in der Stadt Straffund gewesen zu sein, wenn es nicht mit dem Brigistenkloster zu Straffund verwespelt ift.

<sup>3)</sup> Krey in feinen "Beiträgen jur metlenb. Kitchens und Gelehrtens Geschichte", II, S. 198, fagt auß Bermuthung: "1450 (noch wolf früher): Fraters (Michaelles) Clofter zu Rostod". 4) Bgl. Urk. Nr. XXVII.

<sup>\*)</sup> ogi. Utr. Per AVII.

5) Nachem ber Rath ber Stabt Roftod bie Benugung ber Urkunden der Brüberichaft bereitwiligst gestattet batte, habe ich die mubsame Aussuchung und die Botlegung ber zerstreueten Pergamente, so vie die Mittheslung anderer, höcht interessanter Nachrichten zur Buchbruckergeschichte der unverzbroffenen Freundlichkeit bes herrn Senators und Archivard Dr. Crum: bie gel zu danken.

bie get ju banken.

6) Die Urkunden der roftoder Brüderschaft belaufen fic auf ungefähr 60 Stück. Bon diesen habe ich alle biejenigen, welche ein allgemeineres Insterfle haben oder wichtige Vorfalle berühren, ungefähr die Sälfte, achgerichteiben und in der Urkunden fammtung mitgetheilt. Die übrigen, saft alle Rentenverschreibungen oder Cessionen, sind für die Selchichte bes Fraterbauses exceptiel.

Die Grundung des Frater-Sauses hangt ohne Zweifel mit ber Stiftung ber Universitat Roftod (1419) in ber Urt jusammen, daß bie aufblühende Universität, die, als eine niederbeutsche, ben niederlandischen Brudern vom gemeinsamen Leben naber lag, als irgend eine andere beutsche, die Bruber nach fich jog, welche an dem wiffenschaftlichen Inftitute Stute und Rahrung fanden: benn nur fo mochte fich bas Berbeiftromen fo vieler Niederlander und auch Graduirter von Paris zu ber roftoder Sochichule nach ber alten Universitäts-Matrifel 1) erklä-Much bie im 3. 1466 in ber alten Sanfestadt ren laffen. Roftod geftiftete allgemeine gandfahrer : Krämer : Com : pagnie (von Deffetaufleuten, im Gegenfat ber Geefahrer,) mochte viel zur fernern Belebung ber Bruberichaft beitragen, ba biefe Compagnie jährlich viele Niederlander nach Roftod jog.

Gestiftet ward bas Frater: Saus junachft vom "Frater-Saufe jum Springborn binnen ber Stadt Munfter in Beftphalen"2), welchem auch ber Convent von Roftod bis zu feiner Muflofung unterworfen blieb3). Die Bruder ju Roftod nannten fich im Berlaufe ber Beit bie "Berren Driefter, Rlerifer und Bruber vom gemein= famen Leben bes Saufes vom Grunen Sofe gu St.

Michael binnen ber Stadt Roftod"4).

Mach ben vorhandenen Urfunden läßt fich jest bie außere Geschichte des Bruberhauses flar barftellen. Die Bruber vom gemeinsamen Leben maren ungefähr im 3. 14625) nach Roftod gefommen; benn am 8. Gept. 1462 murben von zwei roftoder Priestern, Nicolaus Mund und Laurentius Culemann, für zwei Priefter von der neuen Congregation bes gemein: famen Lebens ber Bruder jum Grunen Sofe gu Roftod ) zwei Commenden in ber Rirche bes ciftercien= fer Ronnenklofters jum Seil. Rreug in Roftod fun-

<sup>1)</sup> Die roftoder Universitate-Matritel ift im Musjuge mitgetheilt im Etwas, für bas 15. Jahrhunbert vorzüglich vom 3. 1739.

<sup>2)</sup> Das Fraterhaus in Munfter blubte icon feit bem Jahre 1400. Bgl. Erhard in Zeitichr. f. westphäl. Gefch. 2c. I, 1, Munfter, 1838, G. 28.

<sup>3)</sup> Bgl. Urf. Nr. V, IX unb XXVI.

<sup>4)</sup> Bgl. die Urfunden=Sammlung in ben meiften Urfunden.

<sup>9)</sup> Die Kirche vor dem ströpeliner; Ahre, welche im V. 1394 durch Adlaß gegründet und sehr vielen helligen, unter denen der D. Wichael obene ansteht, geweihet ward, ist die Est. Gertrudenkriche, da unter den Deiligen der Kirche in den Original-Urkunden der Name der D. Gertrud mit großen Ansangsbuchstaden geschieben ist, welche dazu roth durchfrichen sind. Diese Kirche dar mit dem Bruderhaufz west, welch vollen sich der gemein, wenn man auch wohl hin und wieder darauf gerathen sein mag. 8 ggl. Urf. Nr. l.: "preshiert de nova congregatione communis vite fratram viridisorti Rostoc".

birt und mit 600 Mt. Capital botirt, eine Fundation, welche für die Brüderschaft von den wichtigsten Folgen ward. Es waren drei Brüder Priester, wahrscheinlich aus dem Fraterspause zu Münster, welche zuerst nach Rostock kamen, nämlich: heinrich Kantis (von Kanten?), Nicolaus von der Rienborg (de novo castro), auch von Deer zubenannt, sväterhin Rector des Frater-Hauses, und Heinrich Loen!).

Nach einer Urkunden-Registratur schenkte der besondere Wohlthäter der Brüderschaft, der Priester Nicolaus Sukowe, der eine Zeit lang auch Probst des Rlosters zum H. Kreuz war, schon im I. 1463 den Brüdern 12 Mark Kenten aus einem Hause in der Schnidmannsstraße und aus Peters von Eolln Hause und Hofe. Auf diesem Hofe Peters von Golln am Kuhthor?), in der Nähe der Beginen, am Ende des noch jett sogenannten Beginenberges?), ungesähr dort, wo jett das Stadt-Krankenhaus an der Stadtmauer sieht, wohnten die Brüder zuerst, wenn ihnen auch der Hof nicht eigenthümlich gehörte. Schon dei der Einwanderung legten sie ihrer Ststung den Namen des Grünen Vartens (viridisorti, d. i. viridis horti) oder des Grünnen Hofes der Welchen sie auch nach Versetung ihrer Wohnung beibehielten.

Sier blieben bie Brüber jedoch nicht lange. Schon Oftern 1464 verlieh ihnen das Klofter zum Heil. Kreuz \*), damit fie besto bequemer ihr Amt in der Kirche dieses Klosters verrichten könnten, für eine jährliche Nente von 16 Mart rostocker Münze mehrere bem Kloster gehörende Gebäude, nämlich einen Bauhof, zwei Buben, eine Kemenade ober Kleinere

Thrized by Goog

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Nr. II und VII.

Egl. Urf. Nr. II und VII. "brodere der samelinghe nu tor tild wanende vp deme haue wanner tild Peters van Gollen beleghen by deme kodore".

<sup>3)</sup> Aus bem Stabtbuche bes 16. Jahrh, ift mir burch bie Gute bes herrn Cammereie Secretairs Papde folgender Ausgug erlaubt: "daß Kuhedobr So nun gur burgerlichen Cuftobie einges "richtet ift worben.

<sup>&</sup>quot;Die Weftenfeit Descendendo. "Aus bem Schwarten haufbuche anno 1470.

<sup>&</sup>quot;Laurentius Pyelsticker cum consensu Gretken vxoris "seuse, tauquam heredes Hinrici Schonemurs, cum con-"sensu etiam fratrum communis vitae, vendiderunt "Consulatui Rostockcensi domum corum ante val-"vam Khodohr, prope Miedeman sitam, cum curia et "dohrwege, euntem ad montem Baginarum cum suis "attinentiis, quam, ut ipsorum erat, ipsi Consulatui resignave-"runt et warandiam promiserunt".

<sup>4)</sup> Bgl. Urf. Nr. II; vgl. Nr. VI u. a. a. D.

"Bohnung" und andere verfallene Bebaube, in ber fcman: ichen Strafe an ber Stadtmauer, links am Musgange jum Thore, an ber Oftfeite. Die Berleihung biefer Gebaube, welche bie Bruber nicht verschlechtern, vielmehr jum Neubau nach ihrem Gefallen benuten follten, war ber Grund gur feften Begrundung und bemnachftigen Erweiterung bes Frater-Saufes. Dier mobnten fie benn auch balb barauf: nach zwei Schenkungs-Urkunden bes Nicolaus Gutow ficher feit Michaelis 14691). Bu gleicher Beit mar benn auch ber Convent voll= gähliger eingeruckt. Un die Spite bestelben hatte fich bei ber Installirung ber Bruder Johannes Beghe vom Springborn in Munfter, als bergeitiger Rector (rector pro tempore), gestellt; ihm gur Geite ftand nicolaus von Deer Procurator; außerbem lebten im Bruberhause ber Priefter Johannes Stuve und vier Rlerifer2). hatten fich die Bruder einstweilen hauslich und fur ihre Unbachtbubungen auch eine fleine Rapelle3) eingerichtet. Bon Diefer Beit an erhielten fie auch mehrere Schenkungen von Renten in und außerhalb Roftod; Diefe Schenkungen beginnen mit ihrer hauslichen Keftsetzung im 3. 14694), und nachbem fie bie Tilgung ber auf ben Grunbstuden haftenben Schulben möglich gemacht hatten 5).

Tett strebten die Brüder nach einer selbstständigen Eristenz; und diese erreichten sie auch sehr bald möglichst vollständig. Die wichtigste Begünstigung war eine papst liche Anerkennung. Schon der Papst Paul II. hatte ihnen am 29. Dec. 1470 ihre Anerkennung versichert und ihnen die Erlaubniß zur Anlegung einer Kapelle und eines Kirchhoses, so wie zur Erwähzlung eines eigenen Beichtvaters gegeben und sie vom Besuche ihrer Pfarrkirche befreiet, des Kechtes der Pfarrkirche unbeschabet. Dieser Papst war aber, vor Ausstellung der Bulle (28. Zulii 1471), darüber weggestorben. Daher bewilligte ihnen diese Vorrechte sein Nachfolger, der Papst Sirtus IV., in

 <sup>&</sup>quot;Fratres presbiteri et clerici in communi viuentes viridis orti in "Riotok prope portam dictam vulgariter dat Zwansche dor "habitantes" (1469 Miógaciis) — unb: "de erliken hern prestere "vnde clerken leuende van eren menen gudern vnde menen tafelen" (1469, Weisinacht). Sysi. Urf. Nr. III.

<sup>2)</sup> Bgl. Urf. Nr. III und Nr. VI.

<sup>3)</sup> Bgl. Urf. Nr. VIII.

<sup>4)</sup> Diese erften Cintunfte, welche fie burch ben Priefter Ricolaus Sutow im I. 1469 burch mehrere Urtunben, und icon fruber erhielten, find in ber Urtunbe Nr. III aufgegafit.

<sup>5)</sup> Bgl. Urt. Nr. IV.

einer Bulle vom 25. Mug. 14711), "ohne grabe baburch Die Lebensweise ber Bruber billigen gu wollen"1). Diefe Bulle ward an ben Rector Johann Beghe jum Sett eilten bie Springborn in Munfter ausgefertigt. Bruber, auch von ihrem Bifchofe Berner von Schwerin eine Confirmation zu erhalten, vorzüglich aus Furcht, "gewiffe Nachahmer ihrer Lebensweise mochten ihnen burch Schlaubeit und Rrantung fcaben"2); um ihnen ihren mit Muhe erbauten Befit zu fichern, ertheilte ber Bifchof ihnen bie Confirmation am 3. Mug. 14723). Bur größern Sicher-beit ihres fernern Strebens entfagte bas Rlofter gum Seil. Rreuge 4) am 11. Nov. 1472 allen Runbigungs= rechten an ben ihnen verliehenen Besitzungen und reservirte sich allein die Erhebung von ablöslichen 10 rostocker Mark Renten, ba bie Bruber ichon 6 Mark abgetofet hatten. Siedurch erlangten bie Bruder einen moglichft freien Befit ihrer Grundftude; jur Berleihung bes Eigenthums mochte fich ber Rath ber Stadt Roftod wohl Schwerlich verfteben: fie gewannen auch nie ein freies Gigenthumsrecht. - Jest infinuirten bie Bruber auch bem Pfarrer bes Jacobi-Rirchfprengels bie papftliche Bulle 5).

Da machte fich ber Rector bes Frater : Saufes jum Springborn in Munfter, Johannes Bege, berfelbe, ber bas Bruberhaus zu Roftod gestiftet hatte, in Begleitung bes Brubers Johannes Spifermann vom Bruberhause ju Bervorden, auf, um bas Saus ju Roftod ju visitiren. Dies geschah am 4. Dct. 1475. Die Bisitatoren fanden gwar die Einrichtung des Bruderhauses lobenswerth, jedoch auch manches zn verbeffern; fie entfernten baher ben leibesschwachen Rector Johannes von Sferlon, bestellten ben bisherigen Procurator Nicolaus von Deer jum Rector und ben Bruber Bernhard tom Dife jum Procurator und gaben bem Saufe eine Regel, welche am Unfange eines jeden Monats vorgele= fen werden follte, bis gur nachften Bifitation 6). Der Bifchof Balthafar von Schwerin bestätigte Diese Regel, welche

2) "Timeut tamen ipsi presbiteri et fratres de communi vita quorundam "emulorum suorum astutiam et offensam", fagt ber Bifchof Berner.

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Nr. V. — Der Papft fagt: "non intendens propterea dictus "Paulus predecessor nestrum modum vivendi in aliquo approbare".— Die Papfte erblidten in allen ben freien Bereinen, wie in benen ber Bes ginen und Lollarben, nichts als Regerei.

<sup>3)</sup> Bgt. Urt. Nr. VI. 4) Bgl. Urf. Nr. VII. 5) Bgl. Urf. Nr. VIII. 6) Bgl. Urf. Nr. IX.

er ein "Gefet ber Liebe" (cartam caritatis) nannte, am 4. Det. 14751). Der neue Rector Dicolaus von Deer (1475 - 1490) muß gang ber Mann bagu gewesen fein, eine Bruderichaft ju regeln und empor ju bringen. Er verschaffte bem Bruberhause nicht allein fast allen Grundbesis an ber westlichen Seite ber schwanschen Strafe, vom Bruderhause am schwanschen Thore nach dem Sopfenmarkte hinab, und alle babinter liegenden Wohnungen zu beiden Geiten ber Alt: buttelftrage2), sondern fuhrte auch ben Bau ber Rirche (1480-1488) aus und legte bie Buchbruderei (1475) an. Daber gefchah es benn auch, bag ber Bifchof Balthafar von Schwerin, in Betracht ber fegensreichen Birffamkeit ber Bruber in ben Diocesen Colln, Buttich, Utrecht und Munfter, am 31. Mars 1476 bie Bruberichaft ju Ro: ftod zu einer kirchlichen Congregation erhob und ihre Regel erneuete3). Ibre firchlichen Berhaltniffe gur Mutterfirche wurden erst am 21. Junii 1485 so geregelt4), daß bie Bruder, mit Ausnahme ber Entrichtung bes Leichengelbes und Des Bierzeitenpfennigs, firchliche Freiheit erhielten, welche ihnen am 4. Julii 1499 bestätigt mard 5). Rachdem in bem Beitraume von 1480-1488 die Kirche erbauet, und bald barauf geweihet mar, verlieh ber Bifchof Conrad Bofte von Schwerin, in gleicher Buneigung gur Bruberfchaft wie feine Borganger, am 21. April 1493 ber Rirche einen vierzigtägi= gen Ublag6), ben die Bruder barauf felbft ertheilten?). Dit ber Bollendung eines neuen Rloftergebaubes im 3. 1502 Schließt ber Bachsthum bes Bruberhauses.

Rachbem bie Stiftung und Befestigung bes Bruderhauses

erforscht ist, wird sich auch

# b) ber Beift und die Regel ber Bruberschaft barftellen laffen. Die innere Berfaffung wird vorzüglich erkannt

aus ber papftlichen Bulle 8), aus ber Regel bes vorgefetten Rectors von Munfter ) und aus den Confirmationen der fcme-

<sup>1)</sup> Bgl. Urk. Nr. IX. 2) Die Erwerbung ber Grunbftude bes Bruberhauses geschab größtentheils in bem Beitraume von 1476 - 1481.

<sup>3)</sup> Bgl. Urf. Nr. X. 4) Bgl. Urf. Nr. XIII. 5) Bgl. Urf. Nr. XVI.

<sup>6)</sup> Bgl. Ure. Nr. XIV. 7) Bgl. das Schema des Ablagbriefes der Brüder unten bei den Druden beim 3. 1500, Nr. 10.

<sup>8)</sup> Bgl. Urf. Nr. V. 9) Bgl. Urf. Nr. IX.

riner Bischöfe 1). Die Hauptgrundzüge ber Brüberschaft bestehen, vorzüglich nach ben Worten ber papstlichen Bulle barin, bag bie Brüber:

1) als weltliche Clerifer,

2) in Gemeinschaft,

3) ohne Privateigenthum bes Gingelnen,

4) von ihrer Sande Arbeit

leben2). Borzüglich wird bas gemeinsame Leben und ber Beben Bunterhalt burch eigene Arbeit häufig hervorgehoben3) und als empfehlenswerth gepriefen.

Nach ber von ihrem Borgefesten ihnen gegebenen Regel und nach ben bifchöflichen Confirmationen läßt fich auch bie innere Verfassung unter gewisse Grundgefese bringen: 1) Die Brüder sollen bem Frieden, ber Liebe und ber

1) Die Brüber sollen bem Frieden, der Liebe und der Eintracht nachstreben; dies ist ihr hochstes Geset, ihre erste Regel.

2) Sie sollen in ber Form von Weltgeistlichen in bestimmten Saufern und Collegien nach ben Borschriften ber Evangelien und ber heiligen Bater, auch ber Papste und ihrer vorgesetzten Kirchenobern zusammen wohnen.

3) Sie sollen nach dem Muster der Bruderhäuser zu Colln und Munfter in Gemeinschaft und brüderlich zusammen leben und verbotene Gewohnheiten und Einrichtungen vermeiden.

4) Sie sollen sich in kirchlichen Ceremonien und Gebräuschen nach ben Borschriften und Gebräuchen ber schweriner Kirche richten.

5) Sie sollen sich einen tuchtigen, ehrenwerthen und geschickten Mann aus bem Priesterftande jum Nector wählen, ber sich einen Procurator jum Gehülfen nimmt und mit bem Rath ber Priester bes Hauses bie hauslichen Dienste ordnet.

6) Sie sollen bem Rector nach ben Statuten und ben Gewohnheiten ber Brüberschaft und in allen häuslichen Ungelegenheiten mit Ehrfurcht gehorchen.

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Nr. VI, IX, X.
2) Bgl. Urf. Nr. V:

<sup>&</sup>quot;clerici seculares ia communi vita de laboribus manuum suarum

<sup>&</sup>quot;absque propriis viventes".

3) Bgl. Urf. Nr. X: "in communi absque rerum proprietate viventes, "eclam de manuum suarum laboribus necessaria conquirentes, "— ex quorum vita et actibus exemplaribus plurima — monasteria "— felicia incrementa multipliciter susceperunt ac in dies susci"piunt"; — Urf. Nr. XXVI: "myt vnserem egen vnd dorch vnsen
"arbeit vnd flyte vordeinte geld gekofft — vnde mit vn"sen eigenen henden vpgebuwet". — Bgl. Kren Beitr. I, S. 343:
"Fratrum domus, — qui cam suo sumptu et labore exstruxe"runt"; bgl. Chytraeus orat. de vrbe Rostoch. u. Etnos 1739, S. 19.

7) Sie follen in Angelegenheiten des hauses und in den Capitel-Berhandlungen, zu beren Berathung nur ordinirte Geisteliche zugelaffen werden, unverbrüchliches Schweigen beobachten.

8) Sie follen, mit Ausnahme des Rectors und des Procurators, fein Geld bei fich bewahren oder zum eignen Gebrauche ausgeben, es fei denn auf ausdrückliche Erlaubnis des Rectors.

9) Sie follen alle ihre Guter immer als gemeinschaftliche

betrachten und feine Teffamente machen.

10) Sie follen ihre Lebensbedurfniffe burch eigene Arbeit erwerben und nicht betteln und follen ihre tägliche Arbeit nach ben Anordnungen bes Rectors mit Fleiß auszurichten ftreben.

11) Der Rector und die Aeltesten des hauses sollen genau auf die Beschaffenheit derer achten, welche in die Brüderschaft aufgenommen werden wollen, daß nämlich diese einen guten Charafter und anerkannte Redlichkeit verbürgen, damit die Brüderschaft die Hoffnung einer segensreichen Wirksamkeit von ihnen hege.

12) Der Novigen Meister vorzüglich soll für die tüchtige Unterweisung der Novigen und der Aufgenommenen sorgen, damit sie sich in jeder Tugend achtbar, zum Gehorsan geneigt, gestitet, besonnen und nüchtern, ehrerbietig gegen die Brüder, in und bei Allem aber als Berebrer der Demuth erzeigen!).

Es waren also rein die Gebote ber driftlichen Liebe und bie Gebrauche einer, auf Augend gegründeten Gemeinschaft, benen die Brüder folgten; in firchlichen Dingen beobachteten sie Enstitutionen ber kirchlichen Gemeinden, in benen sie lebten.

Folgten die Brüder im Allgemeinen auch ben Ginrichtungen und Gebräuchen ber Brüderschaft überhaupt und besonders ihres Hause, so hatten boch sowohl das Frater-Haus felbst, als eine firchliche Congregation, als auch die Geweiheten unter ben Brüdern eine

#### c) Rirchliche Wirksamkeit,

beren nähere Betrachtung von nicht geringem Interesse ift. Als die Brüder nach Rostock kamen, bildeten sie noch keinen geregelten Convent; sie fungirten einstweilen als bas, was

<sup>1)</sup> Kurz und bündig werden diese Regeln in der Confirmation des Bischofs Balthasar vom 4. Oct. 1475, Urk. Nr. 18, also ausgebrüdt:
"Ut singule persone domus monitis et preceptis patris humiliter
"obediant, silentiam servent, vitium proprietatis devitent, cari"tatem mutuo seminent, castiatem diligant, secreta capituli
"alienis non pandant, labores manuum et opera diurna iuuta
"dispositionem patris rectoris diligenter adimplere studeant".

fie waren, ale Priefter, und erhielten ale folche am 8. Gept. 1462 fur zwei Priefter aus ihrer Mitte zwei Commenden in ber Rirche bes Rlofters jum Beil. Rreug 1), eine Schenkung, welche ben gangen Flor ber Bruberichaft gur Folge Um 12. Nov. 1499 verlieben ihnen die Burgemeifter ber Stadt Roftod, als Borfteber bes Bospitals und ber Rirche jum Seil. Geift, einen Altar in Diefer Rirche2). -Nachbem bie Bruber einen feften Bobnfit gewonnen hatten, erlaubte ihnen ber Papft Girtus IV. am 25. Mug. 14713) die Weihung und ben Gebrauch einer eigenen Rapelle und eines eigenen Rirchhofes, die Saltung bes Gottesbienftes in ber Rapelle und bie Bahl eines eigenen Beichtvaters und befreiete fie von bem Befuche ber Rirche gu St. Jacob, in welcher fie eingepfarrt maren, ber Rechte ber Pfarrfirche unbeschadet. Nachdem bie Brüder vom schweriner Bischofe Confirmation4) und bom Rlofter jum Beil. Rreuze ben unge= ftorten Befit ihres Saufes erlangt hattens), infinuirten fie am 28. Nov. 1472 bem Pfarrer ju St. Jacob bie papftliche Bulle') und leiteten bamit bie Berhandlungen gur Befreiung von ber Pfarrabhangigfeit ein. Der Pfarrer erwiderte, er fei auf eine Entscheidung nicht vorbereitet und muffe bie Sache erft mit bem herzoglichen Patron ber Rirche 3mar gab ber Bergog und Bifchof Balthafar ihnen am 31. März 1476 eine Constitution 7), in welcher er ihnen den Gebrauch einer Kapelle mit Altaren und Glocken und eines Rirchhofes gestattete, ihnen auch erlaubte, daß ihr Rector ober fein Substitut ber Bruber und anderer Rlerifer, Studenten und Schuler Beichte hore und Diefelben abfolvire, bag fie bie Gacramente, Meffen und andere Firchliche Dienfte verrichten, ein Giegel's) fuhren, die Bruder burch ben bischöflichen Bifar auf Borfchlag bes Rectors ordiniren laffen konnten, ja bag ber Rector die Gelübde an bes Biichofs Stelle annehmen burfe, bag fie gur Unnahme geiftlicher

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Nr. I. 2) Bgl. Urf. Nr. XVII. 3) Bgl. Urf. Nr. V. 4) Bgl. Urt. Nr. VI.

<sup>5)</sup> Bgl. Urt. Nr. VII.

<sup>6)</sup> Bgl. Urf. Nr. VIII. 7) 23gl. Urt. Nr. X.

<sup>8)</sup> Das icon gefcinittene Siegel, welches bie Bruber vom 3. 1470 (vgl. Urt. Nr. III) bis ju ihrem Untergange führten, und welches ben St. Michael in einer gothifden Rifde mit ber Umfdrift:

s. clericorum , comunis , vite , viridis , orti , roftoxen. enthielt, ift nach einem Driginal-Abbrude Tab. I, Nr. 6, abgebilbet.

Pfrunden bevollmächtigt und ihre Guter Rirchenguter fein follten; - aber bennoch refervirte er immer noch die Unfpruche bes Pfarrers an bas Bruderhaus. Diefe horten auch fo balb nicht auf, indem er noch am 26. Upril 14841) über bie Bahlung ber gewöhnlichen Prieftergebuhren, nämlich bes Leichengeldes von 12 Schillingen für jede Leiche und bes Bierzeitenpfennigs (eines Pfennigs an jedem ber 4 großen Refte fur icben Ropf) quittirte. Endlich befreiete Die Jacobi= Pfarre am 21. Junii 14852) bie Bruber von jeder Abban: gigfeit von ber Pfarre und von jeder Leiftung an diefelbe, mit Ausnahme ber Bahlung bes Leichengelbes und bes Bierzeitenpfennigs. Nachbem ber Bau ber Rirche im 3. 1488 beendigt war und ber Bijchof Conrad von Schwerin fie mit ihren fieben Altaren geweiht hatte, verlieh diefer der Rirche in berselben am 21. April 14933) einen vom Papste bewilligten vierzigtägigen Ablaß, ben bie Bruber feit bem 3. 1500 in gebruckten Fraternitatsbriefen felbft ertheilten 4). Mle biefe Rechte, welche bie Bruber nach und nach erwarben, beschränkten sich auf die Ausübung eines stillen Gottes: bienftes innerhalb ber Bruberschaft. Endlich erlangten fie eine freiere firchliche Birkfamfeit, als am 4 Julii 1499 gwijchen ber Jacobi-Pfarre und bem Bruderhaufe ein feierlicher Bertrag 5), unter Bermittelung mehrerer geiftlicher Burbentrager in Roftod und unter Confens bes Bijchofs und ber Bergoge, babin ab: geschloffen mard, baß fie an gemiffen Refttagen (wie am Michaelistage, am Rirchweihtage, Dftein und Pfingften, am Stiftungstage (?) und an ben Bettagen) vor Perfonen beiberlei Geschlechts öffentlichen Gottesbienft6), jedoch ohne Predigt, halten und an biefen Tagen milbe Gaben einsammeln burften, wofur die Bruderschaft jedoch ber Pfarre ein im Dorfe Biftow fundirtes Capital von 100 Mark

4) Bgl. bas gebrudte Schema unter ben Druden beim 3. (1500).

Bgl. Urf. Nr. XI.
 Bgl. Urf. Nr. XIII.

<sup>3)</sup> Bgl. Urt. Nr. XIV. - Grofe im Leben 3. Stutere jum 3. 1526 fagt auch: "Tho St. Michael in bem Frater = Klofter — - weren "Altar, barvor Miffe gelefen wart".

<sup>5)</sup> Bgl. Urt. Nr. XVI.
6) In Testamenten werben bie Bruber ofter bebacht, bamit fie Geelens meffen lefen. In einem Testamente bes Dr. Thomas Bert im Groß= bergogl. Urchive beißt es:

<sup>&</sup>quot;Item dedit et assignauit religiosis fratribus apud S. "Michaelem ducentas marcas Lub., — et vnus e dictis "fratribus quotidie missam pro defunctis legat". "— — Assignamus ctiam fratribus S. Michaelis duas "casulas, - - item librum missale secundum ritum ec-"clesie Halberstad. impressum".

fund, abtreten mußte. Dit biefem Bertrage, ben ihnen grade bie Beiftlichkeit fcwer genug gemacht hatte, war bie firche liche Wirksamkeit ber Bruber abgeschloffen.

#### d) Die Besitungen ber Bruberschaft.

Mis bie Bruber nach Roftod famen, bewohnten fie im 3. 1462 Peters von Colln Sof auf bem Beginenberge; biefen Sof nannten fie ichon bamals, mahricheinlich mit einem willfurlich beigelegten Ramen, ben Grunen Sof'). bem fie vom Beginenberge nach ber ichwanichen Strafe gezogen waren (nach 1464), befagen fie hier, burch bie Berleihung bes Rlofters jum Beil. Kreug, an ber Beftfeite ber Strafe, am ichwanichen Thore an ber Stabtmauer, einen Bauhof, zwei Buben, eine fleinere Bohnung (Kemenade) und mehrere verfallene Gebaude2). hier richteten fo fich zuerft fo gut als möglich eine Wohnung, ein Fraters Saus, ein, auf welches fie ben Ramen bes Grunen Sofes übertrugen. Sinter Diefem Saufe führten fie vor bem Bau der Rirche eine kleine Rapelle zu ihren eignen gottesbienft= lichen Uebungen auf; biefe Rapelle mar schon im 3. 1471 fertig 3). Diefe Rapelle war bem Beil. Dichael, bem Schutpatrone ber roftoder Bruberschaft, geweiht; benfelben Patron erhielt auch die fpater erbauete Rirche, und baher bie Bruberschaft nach und nach ben Namen bes Rlofters bes Grunen Sofes ju St. Dichael.

In furger Beit gewannen bie Bruber eine große Menge nabe liegender Bohnungen. Die wichtigfte Erwerbung beftand darin, bag ber Rathmann Beinrich vom Brote ihnen am Zage vor Jacobi 1476 seinen Hof und Baumgarten in der Altbuttelstraße westlich und sublich von der Brüder Hofe gab \*); biefer Sof muß an ber Stelle ber Michaelis-Rirche gelegen haben. Bon biefen beiben Anfangspuncten aus erwarben fie nach und nach Besitzungen in beiben Strafen nach ber

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Nr. I.
2) Bgl. Urt. Nr. II und III.
5) Bgl. Urt. Nr. V. — Ueber diese Kapelle giebt Mic. Grysen in seiner historia von dem Eeben J. Slüterd jum J. 1526 Nachricht:
"Abo S. Nichael in dem Frater-Closter: Kerke, und in der "Kapellen, so darfuluesst im Bumbaue (Baumbose) plach "tho ftande, waren 7 Altar, daruor misse gelesen wart".
Diese Kapelle stand unstrettig südlich neben der Kirche auf dem jedigen Stadthauhofe.

Stadtbauhofe.

<sup>4)</sup> Rad einem Urfunden- Inventarium. — hieburd ging ihre Befigung nach zwei Strafen ohne Unterbrechung hindurch. Diefer Baumgarten ift wohl ohne Zweifel ber Baumhof, in welchem bie alte Kapelle ftand.

Stadtmauer und nach bem Sopfenmartte bin. In ber ich man: ichen Strafe junachft am Bruberhaufe erhielten fie febr balb 4 Buben ober Sauser und endlich im Sahre 1480 vom Rathmann heinrich Meig 1) noch 4 Buben. - In ber 21t: buttelftraße, welche im 16. Jahrh. auch die Dichaelis: ftrafie bief, befagen fie feit 1470 Beinrichs vom Broke Sof und Baumgarten und gewannen dazu am Freitage vor Michaelis 1479 von den Burgern Curd Eler und Sans Beder brei Buden nach bem Sopfenmarkt bin und nach ber andern Seite bin im 3. 1486 von bem roftoder Burger Claus Beder, ju Suberfopingh wohnend, eine Bube. Endlich schenfte ihnen ber roftoder Burger Beinrich Timm im 3. 1494 acht Buben in ber Raferighe 2), fpater auch ber Grune Beg 3) genannt, (b. b. in ber Berlangerung ber Altbuttelftrage nach ber Ctabtmauer bin, welche Berlangerung jest jum Theil jum Stabt= bauhofe gelegt und durch einen Thorweg von ber Straffe geschieden ift,) und noch eine Bube in ber schwanschen Strafe.

Die Brüder bejagen also im Unfange bes 16. Sahrhunderts von ber Stadtmauer an gegen ben Sopfenmarkt bin an ber Ofifeite ber schwanschen Strafe und gu beiben Geiten ber Allebuttelftrafe im Busammenhange brei Reihen Wohnungen und Sofe, welche ihren Besitz zu einem Gangen abrundeten. befagen bier im Bangen 26 Saufer, Buden oder Sofe. Mis fie im Jahre 1480 ben Bau ber Rirche und bes Klofters begannen, marb ber Theil ber Gebaube nach ber Stadtmauer bin, namentlich bie Bofe, welche fie in der schwanschen Strafe vom Rlofter jum Beil. Rreug und in ber Altbuttelftrage von Beinrich vom Broke erhalten hatten, abgebrochen. Un der Stelle ber= felben entstanden Rirche und Rlofter, welche noch jest fteben, und Rirchhof und Garten, ber jegige Stabt= bauhof, und ein Beg mit einem Rlofterthore an ieber Go blieben ihnen in ber schwanschen Strafe nur 4 Buben (an ber Stelle ber alten Reitbahn) und in ber Altbuttelftrage an der Beftfeite nur ein Saus und 2 Buben. In bem Saufe neben bes Rlofters Thorwege in ber Alt=

<sup>1)</sup> Die "Meyssche", welche im Z. 1519, nach der Urk. Nr. XVIII, in einer Bude ber Brüder wohnte, ist vielleicht die Wittive biese Melge. Dies wird sier hinzugesügt, damit man dies Wort nicht als meister erklärt.

<sup>2)</sup> Bgl. Urf. Nr. XV.

 <sup>3)</sup> Im Stabtbuche auß bem 16. Jahrh. heißt es: "Im Grouen Wege sein achte buden, welche dem Frater-"Closter gehorig".

buttelftraße batten bie Bruber ihre Schule 1). Un den acht Buben in ber Rakerighe ober am Grunen Wege, bort wo jest bie Freimaurer : Loge, bie neue Reitbahn und ein Theil bes Stadtbauhofes ift, liegen bie Bruder im 3. 1519 bauen2); es blieben ihnen bier nur 6 Buden. Bei diefer Gelegenheit perfprachen fie, teine Saufer in ber Stabt Roftod mehr zu faufen. Mie ihre Grundftude lagen zu Stadtrecht 3).

Muger Diefem Grundbefit hatten Die Briber eine fehr bebeutenbe Ungahl fleiner Renten in Saufern und Grundstuden ber Stadt. Bei ber Bifitation im 3. 1566 trugen, nach bem Protocolle, biefe Renten und die Miethe pon ben Buben noch 355 Mark fund. ober 118 fl. 16 fl. lub. 4).

Das meifte Gelb hatten fie wohl verbauet.

Der Befit der Bruderschaft bei ihrem Untergange lagt fich aus folgender alten Aufzeichnung erseben:

Nachricht von bem Frater - Rlofter und beffelben Buben, de anno 1581.

Rach einer alten Aufzeichnung im Stadt = Archive gu Roftod.

M. Henricus Arsenius pe gestoruen anno 75 up Martini ift it in beffem 81 Jar went Martini tompt 6 Sahr vnd ift alsbalbe nach sennem bobe by das Frater-Chofter fomen Bernardus Luschow und ben Renten in ber ftabt fo in ber borger bufe fteben ungeferlich 70 fl. jerlites, od beneuenft ben vptompften ber boben fo by bem Rlofter belegen ingemanet und upgeburdt.

Sont ber boden 13 in alles, barvan 7 vertofft, be auch 6 noch unverkofft. Deffe boden senndt belegen 4 in ber

Swanschen aftraten.

Die erste hard by bes Rlosters borwege gifft jerlides thor bur 12 fl. noch vnuerkofft.

De ander barben pe berkofft vor 50 fl.

Die 3 ift ein geuelhuften hefft een tommermann gekofft por 500 Mf. sund.

Die 4 od en geuelhuften gifft jerlides 8 fl. noch vnuorkofft.

<sup>1)</sup> Bei ber Bifitation vom Jahre 1566 mar hier noch bie "Rechenfdul". 11 Bei der Afftation vom gapre 1906 war her noch vie ""recheniqui". Dort wohnten varant noch im is, Jahrhunbert bie Professen Ragnus.
Pegel und Jod, Frederus. — Schon im 17. Jahrh. wohnte hier ber "Rathse-Musikant". Das haus sieht noch und bient noch bem Stadt: Musikas jur Bohnung.
2 figl. Urt. Nr. XVIII.
3 ggl. Urt. Nr. IV, XVIII, XXV, XXVI.
4 Im Jahre 1520 erhielten sie von mehreren Bürgern mit einem Wale 800

Dart Capital in mehreren Saufern.

Uhn be ander fpbe bes Rlofters in ber olde bubel ebber Michaelis ftrate.

De 1 is de Scholl gifft jerlides 9 fl. noch vnuorkofft. De 2 bar by wanen studiosi juris in, gifft 12 fl. noch

vnuorkofft.

De 3 wanet M. Saffaeus in noch vnuorkofft.

De 4 in beffer ftraten nach ber Oftspben tegen be ichol aver befft gefofft Sang Scholtes be Lynnenueuer vor 450 mf. fund.

De 5 un 6 barby hefft gefofft Sang Kirchoff een Tim-

mermann vor 400 mf. fund.

De 7 ps vorkofft vor 175 mf. fund.

De 8 een Geuelhuffen ps vorkofft vor 450 mt. fund.

De 9 een twerhuften ps batfulftige bar S. Chriftopher Benichow be ftouen in gebauet hefft, noch vnuortofft.

Benevenst beffen 13 boben noch een gebeut on bem flofter, welfer bes flofters coquina pfleget tho

fenn.

Mugerbem hatten die Bruder noch einige fleine Sebungen und Renten außerhalb Roftod, welche jedoch nicht febr bebeutend waren, 3. B. in Guftrow 1), feit 1481 aus einer Biefe in Bentwifch 2), feit 1469 burch Nicolaus Gutow 8 Mf. lub. von Jacob Schonenberg aus bem Dorfe Schone: berg im Rirchfpiel Frauenmart bei Parchim 3), feit 1497 von Loreng Pren ju Bandmerftorp 12 Mf. fund. aus Dummer: ftorf und Glame und feit 1482 die Renten von 100 Dt. in Bistow, welche sie aber schon im 3. 1499 an die Jacobi-Pfarre zu Roftock abtraten 4).

#### e) Die Verfassung ber Bruderschaft

lagt fich am flarften aus einer Inschrift auf Rupfer erkennen, welche im 3. 1488, gur Beit ber hochsten Bluthe bes Frater: baufes, in ben Thurmfnopf gelegt mard 5) und welche alfo lautet:

<sup>1)</sup> Bgl. Ciwas, 1739, G. 355. 2) Bgl. Ciwas, 1741, G. 671. 3) Bgl. aud, Urf. Nr. III. 4) Bgl. Urf. Nr. XVI.

<sup>5)</sup> Diefes hocht intereffante Monument warb bei ber Befferung bes Frater: haufes am 27. Marg 1588 im Thurmknopfe in einer kupfernen Buchfe gefunden, daneben ein roth seidenes Auch mit Resiquien und ein kleiner gedruckter Zettel. Die Aupfertasel vard mit einer neuen Inschrift auf Pergament wieder hineingelegt, da die Ahurmstige erhalten ward, indem sie "der Stadt zur Zierde gereiche". Als im Sommer 1629 (vom 19. Jul. an) der Thurm abgebrochen ward, sind in der stürmischen Zeit auch wohl

Huius Deo dicatae domus Anno Domini nostri J. C. MCCCCLXXX coepere fundamenta construi et eiusdem MCCCCLXXXVIII tecta consummari praesidentibus universali Ecclesiae sacrosanctissimo Papa Innocentio VIII. Diocesi Suerinensi Domino Conrado Lostio. Imperio Friderico II. Patriae duobus fratribus Magno et Balthasare Ducibus Megapolensibus, huic sancte congregationi venerabili Patre Nicolao Rectore sequentium fratrum videlicet Joh. Stuven sacerdotis. Jo. Nieken presbyteri. Jo. Lobben Presbyt. Bernh. Klostermann Presbyt. Engelb. Ternen Presbyt. Herm. Worinek Presbyt. Jo. Buschen Presbyt, Wilh. Ultzen Diaconi. Wilh. Pose Diaconi, Jo. Butzow Acolati, Joh. Zlisow scholaris. Joh. Tunae scholaris. Claus Bardis. Claus Johannis. Eggerbert von Zwolle laicorum fratrum. Theodor. Hotemann Novitii non recepti, qui praedicti fratres auxilio Dei suis sudoribus et ope benefactorum nostrorum, praecipue D. Nicol. Zukow sacerdotis necnon Gertrudis Beckmann priorissae cum suis virginibus ad sanctam crucem hoc opus inceptum feliciter ad honorem sanctae Trinitatis, beatissimae Mariae semper virginis, sancti Patroni nostri Michaelis, omnium angelorum et sanctorum laudem consummaverunt Anno quo supra, circa Johannis Baptistae nativitatis. Magistri structurae murorum Bernd Werdenlerch. Tecti turrisque Jacob Kruse.

Diese Inschrift lehrt uns bie innere Ginrichtung bes Bruberhauses zu Rostock fennen. In ber blühendsten Zeit lebten im Saufe im Gangen 17 Mitglieber: ein Rector, ein Priefter, sechs Klerifer, zwei Diakonen, ein Aboluthus, zwei Scholaren, brei Laienbruber und ein Novize.

Nach mehreren Urkunden, in benen zu verschiedenen Zeiten die Hauptpersonen, die Bruder bes Capitels, aufgezählt werden, pflegten immer 8 bis 10 Priester und Cleriker, die Vorssteher und Beamten eingerechnet, im Hause zu wohnen; diese

bie Inschriften verloren gegangen. — Rach einer noch im Stabt-Archive befinblichen Abschrift vom Sabre 1688 fit bie alte Anschrift gebruckt in ben Roftod fchen Bodenttl Racht, und Anzeigen, 1767, G. 114, und hiernach in Krey Beitr. 1, G. 848.

werben ungefahr bie Salfte ber Bevollerung bes Saufes ausgemacht haben; bie anbere Salfte bestand aus Clerikern niebern

Grabes und aus Laienbrubern.

An der Spike der Brüderschaft fland ein Rector (Pater, Berweser, auch Prior genannt); ihm jur Seite ftand ber Senior (als Wice-Rector und magister novitiorum); die Berwaltung besorgte ein Procurator (ober Schaffer)-1). Die Reihenfolge ber Beamten bes Fraterhauses ift nach

den Urkunden ungefähr folgende:

|                                                                                         | 7- 1-3                                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rectoren:                                                                               | Genioren:                                                                                    | Procuratoren:                    |
| Seinrich Aantis 1462-1464.                                                              | Nicolaus von Deer 1464.                                                                      |                                  |
| Sohannes Beghe<br>1470—1471.<br>Iohannes Iserloen                                       | Johannes Stuve<br>1470—1488.                                                                 | Nicolaus von Deer 1470-1472.     |
| 1472—1475.<br>Nicolaus von Deer <sup>2</sup> )<br>1475—1490.<br>Sohannes Stuve<br>1494. | •                                                                                            | Bernhard tom Dife 1475.          |
| arm to the second                                                                       | Hermann Klostermann<br>1497.                                                                 | Albert Doman 1497.               |
| Martin Hillemann<br>1509 — 1551.                                                        | Albert Doman<br>1509—1519.<br>Barthold Kölsow<br>1520—1527.<br>Heinrich Burick<br>1533—1542. | Johann Kreveldie<br>1512—1527.   |
| Heinrich Arfenius<br>1557 — 1575.                                                       | Heinrich Arfenius 1551. Gerhard Dunkerad 1560.                                               | Johann von Wefel<br>1551 — 1559. |

bie letten Bruber.

Befonbere Dienfte leifteten zwei Cholaren (Chullehrer) und ein Buchbruder. - Rach ben Ramen waren bie

<sup>1)</sup> Bal. Urf. Nr. IX.

<sup>2)</sup> Der Tob bek Rectors Ricolaus von Deer, unter bem die Brüder ihre glängendlie Zeit katten, läße fic nickt gang genau bestimmen. Sicher ledte er noch im I. 1490, Aulest tritt er als Bollftreder des Ackaments des Maga, heinrich Balke neben dem Prior Thimotheus des Alosters Marienehe auf. Abimotheus II. war Prior diesis Aloskers 1490—1502; vergl. Schröders zesen. Ihjel. kost., Vorrede E. 18.

Bruber gewöhnlich aus ben Nieberlanden ober aus bem mestlichen Niederbeutschland.

# f) Berfall und Untergang bes Bruberhauses.

Die erfte Spur von einer Unfechtung, welche die Bruder-Schaft zu erleiden hatte, finden wir mahrend bes tumultuarischen Streites zwischen ben Bergogen und ben Roftodern über bie Errichtung eines Dom : Capitels ju Roftod, in welcher bie Bruder Partei fur Die Roftoder genommen haben follten; fie fühlten fich so unficher, daß die Bergoge bem Rector im I. 1484 ein frei Geleit zu einer nothwendigen Reise geben mußten'). Doch hatte biefer Borfall teine weitern Folgen und die Bruder blieben ungeftort bis gur Reformation. Durch die gange Periode der Ginführung der lutherischen Lehre in Roftod, welche oft nur gewaltsam burchgesett werben tonnte, regierte bas Fraterhaus ber Rector Martin Sillemann (1509-1551), ein Mann, ber gegen einen fo großen Sturm allerbings nicht fest genug gewurzelt gewesen zu fein scheint. Buerft ward im 3. 1531 den Brudern, wie allen übrigen Klofter: geiftlichen zu Roftod bie besondere Monchstracht verboten2). Bald aber machte fich ber Rector geheimer Umtriebe verdächtig. Der Dr. Emfer fuchte einen Druder fur fein antilutherisches Neues Teftament und hatte fich beshalb an bie Bruber vom gemeinsamen Leben ju Roftod gewandt, bamit biefe ben Drud übernehmen mochten. 2016 Luther bies erfuhr, wandte er fich am Sonnabend nach Ratharina 1529 an ben Bergog Beinrich, ben Beforberer ber Reformation, mit ber von ben Rathen bes Rurfürsten von Sachsen unterftütten Bitte, ben Drud ju verhindern, und fchrieb babei:

> "Denn wir von redlichen Leuten aus Lubeck fatlich "bericht, das etlich Colbruder3) bes Emfers "Teftament fechfifcher fprache gu Roftod "nnn Drud gebenn."

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Nr. All.
2) Bgl. Nic. Gryse historia e. 3um I. 1531.
5) Atgebruckt ist dieser Brief im Etwa 6 1741, S. 353, und diernach in Krey Beite. I. S. 25; vgl. Schröder Ev. Mekt. I. S. 163. In beiden Drucken steyweiset (L. Oldridere Ev. Mekt. I. S. 163. In beiden Drucken setzweiset (L. Oldridere"). In der herry og einrich annate skein fie in I. 1542 in einem Briefe an den Buchbrucker E. Hieg. Noldrüder". And der Beginen (1065) und Begarden (1220) in Holland entstand die "Geseldschaft, herr Alexiani oder Fraires Cellitae; sie hatten sich bald nach 1300 ju "Werken der Barmherigsteit vereinigt. Das Bolk nannte sie lollaerts, "tollarijes, tollaboraders, und modte wohl guten Grund der "lellartjes, lollebroeders, und mochte wohl guten Grund bagu "baben wenn es baufig barunter nur lieberliche und fcheinheilige Duffige

Dagegen hatte ber Rector Martin hillemann seinen Druder Johann van holt'), einen Bruber bes Fratershauses, zu bem katholisch-gesinnten Bruber bes Grugogs, bem herbeidt, geschickt, um mit biesem ben Drud bes Emserschen Testaments zu siberlegen. hier hatte ber Druder Anschläge gehört, welche zum Verberben bes rostoder Stadtschnicks Dr. Iohann Olbenborp, bes Borsechters für die Resormation in Rostod, und ber ganzen Stadt gereichen sollten und zum Schaben gereicht hatten, biese aber nur seinem Rector anvertraut: beibe hatten bas Geheimnis bem Rath ber Stadt Rossod verschwiegen; ja sie hatten sich se weit vergessen, daß sie ihre Druckerei zum Nachtheile der Resormation und ber Stadt gegen das Verbot angewandt hatten. Dasurest und zur ganz gelinden Bestrasung, der Rector mit Hausarrest und der Drucker mit Gefängnisstrase vom Rath belegt worden. Um sich hievon zu befreien, mußten sie am 28 Junii 1532 Urssehbe schwören 2).

Batb barauf ward es mit der Ausrottung des Papismus in Rostod völliger Ernst. Alles, was ihm anhing, suchte die Güter des einstürzenden Gedäudes, namentlich die Urkunden und Kleinodien, wenn möglich, zu retten; auch der Rector des Fraterhauses hatte, gegen Worschrift, Wissen und Willen des Nathes der Stadt, alle Kostbarkeiten des Hauses entweder verseht, oder in der Kirche, im Keller und auf dem Heusboden vergraden oder versteckt. Der Magistrat hatte sich dagegen der Person des Rectors versichert und ihn im Domistaner-Kloster zu St. Iohannis gefänglich verwahrt. Zur Befreiung von dieser haft, und da alle seine Bürgen ihm ihre

2) Bgl. Urt, Nr. XXII.

<sup>&</sup>quot;gänger — (qui Lollardi eive Deum laudantes vocahantn), darunter verstand. — In Deutschland auch nolhart, was Frijch B. B. (11. 20 von nol, seicullus lugubris, ableitet. Nund L wechseln oft im "Ansaute; vgl. hor. belg. V, 40, 41, und so könnte dem auch lollaert ehesse von 100 noch von nol, als lollen (f. All. und Brijch B. B. ), 6200 "abgeleitet werden. Uedrigens verdient woch Beachtung de ist. lolari, "homo ignarus, engl. a lollard". Hoffmann von Fallerst den Alusiederländische Schaubühne, Breslan, 1838, S. 232. — In Mettens burg ist noch sie einen langamen Menschen, der timmer zurückleicht und mie zur rechten Zeit freitz wird seinentator), das Eritheton nälbroder gebrauchlich, von näle u Fich versaumen, zuvern. Söch werden versausch ist seinen Langangenen. Versausch eines Verläumen. Packt netwerden von gemeinsamen Leben nicht in ihrer Eigentbümlickeit erkannte und fie zu

Hodik merbourdig ilt es ubrigens, das leibit Eurher die Aruber vollingemeinfamen Ecken nicht in ihrer Eigenthimilickeit erkannte und fie zu ben unfruchtbaren Eollharden zählte, wie man sie auch in Meklenburg nicht erkannt haden muß, da auch die Herzage sie zu benselben Sollharden rechneten:
41 Diefen Drucker der Michaelischider, hen einzigen, der bekannt geworden ist, lernen wir auß einer Registratur auf der Rückleite der Urkunde Nr. XXII kennen. Dem Namen nach war auch er ein Niederländer, wielleicht auß dem Bruderhause zu Brüffel.

Burgichaft aufgefundigt hatten, er auch feine neue Burgen finden tonnte, mußte er mit allen Brudern bes Saufes am 16. Dec. 1533 Urfehde ichworen und geloben, die verftedten Schäte anzuzeigen und ohne Erlaubnig nicht aus ber Stadt zu geben '). Die Urfunden und Schate aber nahm ber Rath in Bermahrung2).

So übel es auch fur bie Bruber ausfah, fo gunftig gestalteten fich boch, nachbem ber Sturm vorübergegangen mar und bas Morfche umgefturgt hatte, ihre Berhaltniffe fur bie nachften Zeiten, mahrscheinlich in Folge bes guten Geiftes. ber

Die Bruderschaft immer befeelt hatte.

Während im 3. 1534 das Dominikaners und das Krans gistaner : Rlofter ju Roftod aufgehoben waren, die Bewohner berselben verdrängt und ihre Guter eingezogen wurden, furg bas Lutherthum fiegreich burchbrang, ließ man bie Bruder vom gemeinsamen Leben rubig in ihren Befigungen und verflichtete fie nur, gang im Beifte ihrer Bruberichaft, jur fernern Saltung ihrer beutschen Schule3), wie fie von Ulters her eine deutsche Schule gehalten hatten, jedoch nach ben höhern Unforderungen ber Beit und ohne Berleitung gur Papis sterei; ja ber roftoder Magistrat übergab ihnen im 3. 1534 gewiffermaßen die Ginrichtung der neuen Schulen gu Roftod'4). In dem aufgehobenen Dominikaner-Rlofter zu Gt. Johannis ward die neue lateinische Stadtschule angelegt.

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Nr. XXIII. 2) Bgl. Urf. Nr. XXIV. ., wgt. utr. Nr. XXIV. — Die Bucher und Gerathe bes Bruberbaufes, welche ber Rector Arfenius bis zu seinem Tobe im Best hatte, ichentes ber Magistrat am 17. Nov. 1575, nach ber Aussechus, bem Mag. Peter Sagemeister, ber bamals die Regentie bes Brubersbaufes batte. Bgl. Reue wöchentl. Rost. Any. 1839, Nr. 3, S. 20. 1931. Bgl. Vaa ch. Stüters Leben von Nic. Gruse, Rostod 1593, jum Jahre 1534: - Die Bucher und Berathe bes Bruberhaufes,

<sup>&</sup>quot;Dewyle ock in S. Michaelis-Closter van oldinges her ,, newyle ock in S. Michaells-Closter van oldinges her de Frater Mönneke darültest eine gemeine düdische Schole hedden geholden, so heft ock ein Erbar Radt en anmelden laten, dat so scholden einen godtsaligen düde-schen Scholemeister holden, nicht der herna de junge jöget thor Papisterye vorleidede, sondren in Gades früchten vpertöge, welckes ock also balde gescheen, vnd syn der wegen ock alle andere Kilpscholen aftgeschaffet worden. 1231, grande I. u. R. R. IX, S. 176; Krep Beitr. I, S. 345; Rubloff III. 1. S. 32.

III, 1, G. 82,

<sup>4)</sup> In einer öffentlichen Berordnung bes Rathe ber Stadt Roftod vom Jahre 1534, burd welche die Privatidulen aufgehoben und öffentliche, allgemeine Soulen eingerichtet werben, beißt ea:

<sup>&</sup>quot;Were den jemand, de bar Dubich, Schriewen, Lesen und Rekenen "begerbe recht tho lehrende, de mag morgen früh — tho Sanct "Michael kamen, dar schal he bes Rabes Berorbening und gubt Befdeibt finben".

Bgl. Reue wodentl. Roftod. Nadr. 1838, Dr. 15, G. 114.

Go lebten bie Bruber unbemerkt und ungeftort in ber Beschäftigung ihrer Bruderschaft fort, nachdem im 3. 1552 auch bie meiften großen Felbflofter und Ordenshäufer im gangen Lande facularifirt waren und die Reformation fiegreich bas Keld Ja fie hatten im 3. 1542 alle ihre Rleinobien und Urkunden, welche der Magistrat vor mehrern Sabren gum Beften bes Bruberhauses in Bermahrung genommen hatte, unverringert wieder ausgeliefert erhalten und bem Rathe nur bas Bortauferecht einräumen muffen 1). Dennoch mußten bie Bruder ben balbigen Untergang ihrer Stiftung voraussehen; beshalb ertheilten fie am 23. Junii 1557 bem roftoder Burger Bernhard Kron, wegen feiner bem Bruderhaufe geleifteten Dienste, mit Genehmigung bes vorgesetzten Rlofters Spring. born, ein Confervatorium fur bas Michaelis=Rlofter2).

Um 8. October 1559 nahmen aber bie letten Bruder des Convents: der Rector Heinrich Arfenius und die Brü-der Priester Johann von Befel, Johann von Zütphen und Gerhard Dunkhorft biefes Confervatorium wieber jurud und entschloffen fich, sammtliche Besitzungen bes Frater-Saufes dem Magistrat von Rostock zum gemeinen Besten ber Stabt 3) zum Eigenthum zu übergeben, in der Ueberzeugung, bag bei bem Berfall ber Priefterschaft alter Beit es auch mit bem Krater-Rlofter bald ein Ende nehmen werde4); jedoch reservirten fie fich die jährlichen Auffunfte und Wohnung im Rloftergebaube fur ihre Lebenszeit. Fur ben Kall, bag in kommenden Zeiten die Religionsfachen eine andere Wendung

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Nr. XXIV.

<sup>1) 18</sup>gl. ter, Nr. AALV.
2) Bgl. die interessate Urkunde Nr. AXVI. Schon am 28. Sept. 1551 bers kaufte das Frater-Kloster & Mk. Debungen aus einer Wiese in Bentwisch an den rostoder Rathmann Albrecht Dobbin für 100 Mk. sund. Bgl. die Urkunde im Eiwas 1741. S. 671. Am Freitage nach Judilate 1559 ber vollmächtigte der Rector h. Arlenius für sich und im Namen seines, ganzen Convents den norder Würger Antonius hagem eister, alle Forderungen, welche das Frater-Kloster in Gustrow aussetzte keinen den bereicht der der Archeius der bereicht werden. fteben hatte, einzunehmen, ober vielmehr hatte D. Arfenius bemfelben biefe Forberungen cebirt. Bgl. bie Urkunbe in Etwas 1739, S. 355.

<sup>8)</sup> Die fehr intereffante Urtunde biefer Abtretung vgl. Urt. Nr. XXVI. 4) In ber Urkunde vom 8. October 1550 fagen die Bruber (vgl. Etwas, 1799, S. 647):

<sup>&</sup>quot;dat wy in flitige Betrachtunge genamen, wie sick alle dinck vorendern und wat vor einen beschwerlicken Thostandt idt tho itziger Tidt mit der Geistlicheit heft, de van Daghe tho Daghe affnimpt und in Vorachtung kumpt, also dat nicht anders tho vormodende, den dat idt mit unseren Frater-Closter ock balde ein Ende nemen wert, wyle wy ouerst dat sulcest thom meren deile durch Almissen beide binnen unde buten der stadt Rostock - - bekamen, - - so ist ock unse Wille und Meinung, dat solcke Frater Huss henverner und the ewighen daghen bi der Stadt Rostock sin und bliven schal".

nehmen und wieder jum frühern Justande kommen sollten, versprach der Magistrat, der Brüderschaft wieder jum Besis ihres Eigenthums zu verhelfen. Diese Abtretung an die Stadt geschab ohne Zweisel beshald, weit, wie die Brüder selbst sagen, sie Alles durch die Milbibätigkeit der Stadt, wenn auch durch eigner Hand die Albitereigenthum im Lande in Anspruch nahmen; eine solche freiwillige Abtretung einer ganzen geistlichen Stissung durch die Besiger fommt im Lande auch nicht weiter vor. Auch geschah es wohl wirklich, das die Landesfürsten sehr bald das Kloster als ihr Eigenthum betrachteten, indem sie es im

3. 1563 ber Stadt Roftock feierlich überließen.

Ueber ben Besit ber Guter bes Bruderhauses entstand balb großer Streit. Die letten Bruber hatten mit ber Ertheis lung des Conservatoriums an den Burger Bernhard Krohn wohl nur die Absicht gehabt, das Gigenthum bes Saufes fur ben Fall ihres Ablebens bem gesammten Orben zu fichern. Dennoch hatten fie ihn in , vollkommenen und wirklichen Befit gefest", die Guter fur fich und feine Erben nach Gefallen gu Bur nabern Erlauterung befannten fie am 8. Dct. benuten. 1559, daß Bernhard Krohn allein die Guter conferviren und bei ihrem Leben ihr Beschützer fein folle, und bezeugten dies baburch, bag fie, unter Trabition ber Schluffel, ben gangen Befit bem Rathe ber Stadt Roftock überwiesen 1). Alls aber B. Krohn ernstliche Unsprüche an den wirklichen Genuß des ganzen Eigenthums ber Bruber machte, unter bem Borgeben, fie hatten es an ihn erblich verkauft, so nahm der Magistrat am 29. Junii 1560 Befit von allen Gutern des Bruderhauses, ließ jedoch ben Rector Beinrich Arfenius und ben Bruber Gerhard Dunkradt, als die letten Bruder und alte, arme Leute, unter Burudgabe ber Schluffel, im lebenslänglichen Benug derfelben, wie wohl in vielen Fürstenthumern die Monche langft aus ihren Befitzungen verjagt feien2). Den ungeftorten Lebensgenuß in bem Frater - Sause versicherte ber Rath bem Rector S. Urfenius noch ein Mal am 23. Sept. 1560, als bas Saus zum Pabagogium eingerichtet ward3). Bernhard Rrohn gab aber feine Unspruche nicht auf, sondern begann einen Proceg vor bem Reichs = Rammergericht, ber jedoch liegen blick, nachdem B. Krohn (vor dem J. 1566) gestorben war; bie häufigen Unforderungen feiner Bittwe beim Rathe blieben ebenfalls erfolglos.

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Nr. XXVII. 2) Bgl. Urt. Nr. XXVIII.

<sup>3)</sup> Bgl. urt. Nr. XXIX.

Der lette Rector und Bruber bes Frater-Baufes war ber Mag. Senricus Arfenius1), ober Beinrich Arfen, eigentlich Beinrich Pauli aus ber Gegend von Argen im Beftphalifchen. Er war ichon im 3. 1533 im Bruberhaufe zu Roftod, und ward im 3. 1534 bei ber Universität immatriculirt 2). 3m 3. 1539, am Agathentage, ward er zugleich mit Arnoldus Burenius jum Magifter creirt') und barauf jum Profeffor' ber Philosophie an ber Universitat' beftelt. Im 3. 1551 war er Senior bes Frater-Haufes') und endlich, sicher zwischen 1552 und 1557's), ward er auch Rector bes Frater-Rlofters. Er ftarb, nach Aufzeichnungen im roftoder Stadte Archive, kurz vor Martini 15757). Noch im 3. 1571 bat er um die Erlaubnif, an ber Universität wieder über die griechie schen Schriftsteller lefen zu burfen !); und Rathan Chytraus gebenkt im 3. 1578 feiner als eines Berftorbenen 8). Er ward in ber Stille in ber Rlofterfirche begraben 9).

Heinrich Arfenius war in vieler Beziehung ein ausgezeichneter Mann; ausdauernd und eifrig, friedlich und wurdig, rein im Bandel und fest im Glauben, gelehrt und bis zum Ende feines Lebens voll Liebe zu ben Wiffenschaften, wie zur Natur, erwarb und erhielt er fich die hohe Uchtung ber großen Schaar ausgezeichneter Manner, welche in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts die glanzende Universität Rostock zierten, wie eines Cafelius und Poffel, und felbft als er in ber eifrig protestan= tischen Stadt noch lange als die lette Ruine eines alten großen

<sup>1)</sup> Ueber Deinrich Arfenius vgl. Etwas, 1789, S. 555, 439, 647. Rrey Rostodicke Dumanisten, S. 65. Krey Beitr. I, S. 249, 845. 2) Rgl. Etwas, 1740, S. 14, und Urt. XXIII. 8) Rgl. Etwas, 1739, S. 601. 4) Rgl. Etwas, 1739, S. 603.

<sup>5)</sup> Rach einem Urkunben Inventarium. 6) Micaelis 1511 mar noch Martin Syllemann Rector und Magister, Dinticus Arfentus Genior bes Saufes. Agl. Etwas, 1741, S. 671.

<sup>7)</sup> Bgl. Etwas a. a. D. und "1575, ben 17. November, find bie herren Burgermeister ins Fra-"ter-Riofter gewesen, und bafetbli Petro" (b. i. Mag. Petro Dage meister), "damit er steifige Aufscht auf das Aloster haben "möchte, nachgegeben, seine Dabitation im Kloster bis Diern zu "daben, zu bem ihm mit dem gebrannten Wasser, so im Kloster bor-"handen, verebret, imgleichen ibm Jusage gethan, daß ihm alle "Rieber, Reschop und Bicher, so feel. M. Argenins bem Palag-gogio erworben, gestoget werben follen. Es baden auch bie Burgere-"meister bie Köchin Anna (für den Studenten-Preitisch ober das "Menter ofe Kohlin and Live in Studenteine Freilig voer ode "Convictorium, bas eine Zeit lang im Fraterfolter war?) ente "urlaubet, fich gegen Weihnacht um einen andern Dienst zu bemühen". Beue wöhenlt. rolt. Angeigen, 1839, Nr. 3, S. 20. 8) Bgl. Etwas, 1739, S. 443, und Krey "die Rossockoffen Dumanisten", S. 65. — Er verfrrach ibetei, nichts über Religion einzu mischen. 9) Bgl. Ctwas, 1739, S. 443 — 444, Arep Beitr. I, S. 345.

Baues ba fant, magte Niemand ben wurdigen Mann mit ber

tiefen, ftillen Trauer anzutaften und zu verleben 1).

Gine folche Burbe erhielt nicht geringere Unerkennung, überhaupt ber Beift und ber Banbel ber Bruber pom gemeinsamen Leben, und wenn auch die Stiftung bem hober auffliegenden Geifte ber Beit nicht genugen mochte, fo unterlag fie boch nicht, wie bie Klöfter ber Bettelmonchsorben, einem gewaltsamen Sturme, fonbern ging mit ebler Ergebung felbfte bewußt, ruhig und geachtet ber Muflofung entgegen 2).

218 bie heftigen Streitigfeiten zwischen ben Berzogen von Mellenburg und ber Stadt Roftod hereinbrachen, welche burch bie Formula Concordiae bom 11. Mai 1563 beigelegt wurben, ging bie Stiftung bes Bruber-Saufes völlig unter, inbem bas Rlofter mit allen feinen Bubehörungen gang ber Stabt Roftod jur Beihulfe jur Befolbung ber rathlichen Professoren an ber Universität von ben Furften überlaffen marb 3); jeboch

<sup>1)</sup> Bgl. Etwas, 1789, G. 489, figb.; Krep Beitr. I. G. 249. 2) "Saepe autem (H. Arsenius) mecum in hortis, ques colebat, de maximis

<sup>3) &</sup>quot;Saepe autem (H. Arsenius) mecum in hortis, ques coledat, de maximis "duis saeculi contentionibus contulit, quas deplorare quilibet, emen. "dars petest nomo." Joh. Caselius. Bgl. Krep Beitr. I, S. 249.

5) In der Concordienformel vom I. 1563 beißt es:
"Damit aber auch E. E. Raht und gemeine Stadt folche — —
jährliche. Debung besto baß erchwingen mögen, — bamit des Bahts Professorn bnterhalten werden follen: — — Als ist auch des williget und nachgegeden worden, daß E. E. Raht daß FraterClotter mit seinen Ans von Zubehörungen und Horre der Miede aelde. auß den Bohnungen kommende, in mösssen E. Raht gelbe, aus ben Bohnungen tommenbe, inmaffen G. G. Rabt isiger Beit baffelbige inne hat und befist, für fich bes halten solle und muge und mag Ein Raht bas Locarium ober Miebgelt aus bemselbigen Frater-Closter auch zu Besolbung eines ober mehr feiner Professoren feines Befallens auffwenben".

<sup>&</sup>quot;So viel aber nun bie Collegia, Regentien und Saufere ber Universität, barin bie Stubenten ihre Bohnung und Aufenthalt haben millen, und berfelben Berwaltung belangt, ift billig und gur Einigkeit in ber Universität bienlich und gum höchsten nötig, daß in ein jebe Regentie (außbefcheiben bas Frater=Clofter, welches mit aller seiner Zubehörung, hure und andern E. E. Rahte beremassen und zu der Bebueff wie obstehet vorbehatten seyn soll jeden Professores, einer der Fürsten, der ander des Kachts zugleich, alb Aufsehrer und Praesidentes Regentiales über die Studenten und Jugend — verordnet werben. Und fol gut Beit folder Berords nung und Bestellung ber Collegien und Regentien, auch M. Arsenius, ob er wol eines hohen Alters, nicht fürden gegan-gen, sondern von wegen E. E. Rahts im Pacdagogio, Porta coeli genannt, nebenst M. Joanne Posselio, sür sinen Magistrum der Praesidentem Regentialem, bie Beit über seines Sebens, ober fo lang Ihm selbst balfeibe gelegen, vond Er soldem Amt eiches Bormigenbeit balben wird obsen Können, gebulbet und keines Migges removitet werden, von foll Ihm noch seinem Toot ein Kürftlicher Processor ausecediren, ober ein Fürftlicher Processor an M. Joannes Posselli ftatt, ba berfelbige für Arsenio absteben wurde, für einen Magletrum Regentialem jugeordnet werben,"

ward des hochbejahrten Frater-Rectors Arsenius in dem Friesdensichlusse höchst ehrenvoll gedacht?), indem er neben dem Prosessor Joh. Possel zum Dirigenten eines Studentenscollegii, des Padagogiums Porta coeli, ernannt und ihm völlige Freisheit gegeben ward, nach seinem Gesallen diese Stelle zu verwalten oder nicht?).

# g) Die Gebaube bes Bruderhaufes.

Die Sauptgebäude bes Frater : Saufes fteben noch, jest jum Bollmagagin benutt, unverfallen zwischen ber ichwanfchen Strafe und ber Altbuttelftrage. Die Bebaube haben bas Eigenthümliche, bag Rirche und Rlofter unter Ginem Dache, bie beiben Sauptgebäube alfo in benfelben Ringmauern liegen. Bett bildet das Ganze einen einzigen, mit vielen Böden über-einander durchlegten Raum; die alte Einrichtung läßt sich aber noch sehr genau erkennen. Das Ganze bilbet ein unverhaltnis-mäßig langes Oblongum. Die Kirche befand fich im öftlichen, das Kloster im westlichen Theile des Gebäudes (an der schwan= Strafe). Die Rirche hat an ber Oftseite nach ber Altbuttelstraße hin eine abgerundete Tribune für die Altarstelle, und ift etwas schmaler, als bas Rlofter, ungefähr fo viel, als die außern Strebepfeiler ber Rirche mehr Tiefe haben, als die Strebepfeiler ber Rlofterseite; auch im Innern find die Ringmauern ber Rirche etwas eingezogen. Noch find im Innern und Meußern Die jest zugemauerten, boben Rirchenfenster und bie Stuspuncte fur bie Bewolbe flar ju feben. - Das Rlofter, welches bie westliche Salfte des Gebaudes bildete, hat gleiche Sohe mit ber Rirche und biefelbe Breite, ift in vier Stockwerke getheilt und umfaßt baber einen bedeutenden Raum. Diefer Theil hat fleine Renfter und eine große Biebelfeite nach ber fchwanschen Strafe bin. Un ber Mordwestede, an ber fcwanschen Strafe, am ebemaligen Sauptthor bes Klofters, fteht in Form eines runden, angebauten Thurms bas Ereppenhaus gum Rlofter mit einer aus Biegeln außerft leicht, zierlich und fest gebauten Benbeltreppe, einem mahren Meifterwerke. Die Biegel, aus benen

<sup>1)</sup> Siebe Note 3) auf S. 29.

3 Seboch scheint er biefe Stelle nicht angenommen, sondern rubig in seinem Klofter verharrt zu haben, indem er fest in seinem Glauben bestand. Um Ende des 3, 1563 "entschulbigte er sich, daß er in Religionssachen nicht "nachgeben tonne, weil es wider sich voller laufe" und das gestliche Winisterium zu Rostod klagte über ihn "voll er aller Erinnerung unge"achtet die sienem Averstauben verharre und gesagt habe, er wolle in der "Gemeinschaft der wolle in der
"Gemeinschaft der römischen Kirche bleiben, so lange er ein
"Elieb regen könne". Bast Etwas, 1739, S. 482, pas. S.

Rirche und Rlofter erbaut find, find nach alter Beschaffenheit,

b. h. groß, grobfernig, gemengt und fehr feft.

Die Kirche ward im J. 1480 gegründet und im J. 1488 vollendet"); ber Baumeister ber Kirche hieß Bernhard Werbenlerch, ber Baumeister bes Thurms Jacob Kruse. Das neue Kloster an ber Kirche ward erst im J. 1502 vollendet?).

Bom 3. 1559 an scheidet fich die Geschichte bes Rlofters

und ber Rirche ber Bruber vom gemeinsamen Leben.

## g. a) Das Rlofter.

Nachbem die Brüder dem Magistrat das ganze Kloster im I. 1559 abgetreten hatten, trat das Kloster in die Reihe der Regentien oder Collegien der Universität und ward im I. 1560 zweinem sogenannten Pädagogium eingerichtet\*), in welchem jüngere Studenten unter Aufsicht lebten, nachem die deutsche Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben wahrscheinlich wieder eingegangen war. Zu Regenten wurden die Magister Peter Hagemeister und Geschard Schmidt ernannt; M. Heinr. Arsenius behielt einstweilen eine Wohnung im Klosser. Durch die Concordiensormel vom I. 1563 ward das Krater-Kloster der Stadt Rostod zugeschrieben und der Mag. D. Arsenius, als Professor, zum Kector der Regentie Portacoeli höchst öhrenvoll ernannt, aber damit auch von seinem Klosserissen. Rach dem Abschluß der Concordiensormel bestätigte im I. 1564 der Magistrat die Einrichtung des Klossters zum Pädagogium \*) und gestattete, nachdem der Stu-

Michael. G vex glorie Ihesu Christe vent cum pace. Amen. Anno MCCCCLXXXVIII.

Bgl. Etwas, 1741, S. 673.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 21 bie Thurmenopf = Infdrift. Auf ber Glode, welche ebenfalls vom 3. 1488 mar, ftanb:

Bigl. unten.
 Bgl. ute. Nr. XXIX; vgl. Etwas, 1739, S. 20 figb., S. 410 figb., Arep Beitr. I, S. 345, und Roftoff. Dumaniften, S. 31 — 82.

<sup>4)</sup> E5 heißt in ber
Forma constitutae honestae et aequabilis disciplinae in omnibus Regentiis seu domibus Academiae Rostochiensis, Anno 1564, mense Oct.
"Cum professoribus singuis, quibus hactenus disciplinae guber, natio commissa fuit, per negocia non liceat, hoc munus ex "dignitate Academiae administrare, juvenibus quidem magistris "in quorundam locum substitutis inspectio et gubernatiu domuum "academiae hoc anno 1564 commissa est, et primo:

Collegii facultatia artium M. Levino Batto, "Porta cocii seu paedagogii M. Johanni Posselio, "Domus Koleri M. Nathani Chytraeo, "Arcis aquilae M. Laurentio Widemanno, "Domus Unicornis M. Stephano,

bentenfreitisch ober bas Convictorium in Dai 1566 eben. falls in bas Rlofter verlegt war 1), am 12. Febr. 1567 bie Berlegung ber Sigungen bes akabemischen Genats (bes afabemischen Concilii) in bas Reventer bes Rlo. fter82). Jedoch mußte fich die Universität am 25. Gept. 1572 verpflichten, bas Rlofter wieder zu raumen, fobalb es ber Rath

verlangen follte3).

Außerdem murben hier, nach ben Acten, Borlefungen +) gehalten und allerlei Uebungen getrieben; auch wohnten hier, außer bem Mag. Laurentius Beffel im 3. 1568, viele Stu-Im S. 1568 marb bas Rlofter wieber ftreitig, inbem benten. ber Herzog Johann Albrecht viel Korn auf ben Boben bes Reventers schütten5) ließ und fogar in die nicht bewohnten Concilien-Raume bes Reventers schütten laffen wollte. Es fam jum heftigen Bortwechsel zwischen ber Universität, bem Magi= strat, bem Berzoge Ulrich, als Cangler ber Universität, und

> "Rubri Leonis inspectionem D. David Chytracus in gratiam pau-"perum eam domum inhabitantium in se recipit, Monasterii "fratrum cura et administratio M. Petro Hag-"mestero et M. Gerhardo Fabro a Senatu urbis "commissa est".

Gebrudt ift biefe Forma in Etwas, 1739, G. 584. - Ueber bie Regen. tien ober Burfen ber Univerfitat bgl. man Rren Beitr. II, G. 37.

1) Es heißt in ben Raths-Protocollen vom I. 1566: "23. April. Fama fert, daß man wolle bie Mauern und ben Ge-"sangenthurm abbrechen bis jum Rirchenthor. Man will beswegen "fchiden und Dilation bitten". "8. Mai. Durch Nieberbrechung ber Stabtmauer

"wird ber Drt bes gemeinen Tifdes verftort. Deput. "Rev. Concil. D. Lucas und Lic. Kling bitten um einen anbern "Drt und Stelle, bamit bie Gefellen, fo ohnebem faft fortjogen, nicht "möchten gar verreifen."

"Es wird ein Ort im Frater : Rlofter, jeboch cum testa-"ge wire ein ort im graters louer, jedoch oum testanione, des fic academia beshalb ein Recht weiter an bem Fratere
"Rlofter anmaßen folle, eingeräumt, und ab academia eine Recog"nitiones Schrift beswegen ausgestellet. Den iften ward mit M.
"hint. Affenio darüber gedondett, daß er der Aftade mie
"daß Reventer und die Rüche im Frater-Klofter

"einräumen folle."

Reue wochentl. Roftod. Radrichten 1838, Rr. 48, G. 879 figb.

Neue wocherst. Rollock. Rachtschen 1838, Vrt. 48, S. 379 figd. 9. Bgl. Urk. Nr. XXX und XXXI. Byl. Etnad, 1739, S. 18 und 407, und Krey Beitr. I, S. 346. Das Frater: Kloster ward der Universität jum Loco concilii angewiesen, "nach Einziebung und Aberech ung des St. "Iohan ni is Kosters, wo die Universität wordin ihre Sigungen "gehalten hatte". Odie St. Iohannis: Kirche ward im Jahre 1837 abgebrochen.)

3) Bgl. Urt. Nr. XXXI.

4) Bgl. Urt. Nr. XXXI. 5) Rach ben Acten im Großherzogl. Archive. Siemit ftimmen auch bie Ratheverhandlungen überein:

"1568. März 10. Herzog Johann Albrecht bemächtiget fich bes "Frater=Klosters und läßt Korn allba aufschütten. Senatus "fdreibt barwiber und beziehet fich auf bie Form. Concordine".

Plene möchentl. Roft. Radr. 1838, Dr. 50.

dem Bergoge Johann Albrecht, ja ju thatlichen Probibitiv: Magfregeln gegen bie Diener bes lettern. Bahricheinlich marb bie Sache burch ben Ernft bes Bergogs Ulrich wieber beigelegt. Das Padagogium blieb langere Beit im Klofter"), bis bie-

fes am 16. Julii 1594 abbrannte 2).

# g. B) Die Rirde.

Bei allen Berhandlungen und Abtretungen mar bie Michaelis-Rirche ber Bruder bom gemeinsamen Leben mit in bas Rlofter im Allgemeinen eingeschlossen. Höchst wahrscheinlich ward sie seit bem 3. 1534 nicht mehr gebraucht, und es wird berfelben in ben nachsten Jahren nicht gebacht. Nachbem aber im 3. 1563 ber Stadt Roftod bas gange Rlofter überwiefen mar, raumte ber Magiftrat am 15. Junii 1568 ber Universität bie Rlofter-Rirche, jedoch nicht weiter, als bie Rirche fich erftrecte, jum Lectorium ober Auditorium Theologicum ein, "baß bafelbft alle lectiones theologicae follten gelefen werben", und verhieß bie Ginrichtung ber Rirche gu Diefem 3mede3), behielt fich jeboch bas Gigenthumerecht ber Rirche und bes Rlofters vor. Der Rector bes Frater - Saufes, DR. Beinrich Urfenius, war noch im Befige bes Rirchenfchluffels +) und wollte benfelben vor einem Befehle bes Bergogs Ulrich nicht herausgeben 5); nicht lange barauf begrub man ihn jedoch in ber Rirche. Dit ber Beit haben aber auch bie Juriften, ficher von 1578-1593, in biefer Rirche Vorlegungen und Disputationen gehalten ).

<sup>1)</sup> Bgl. Etho ab, 1739, S. 22, und S. 410 figb., Aren Beitr. I, S. 345 — In ben Rathsprotocollen vom I. 1566 heißt es. ,17. Dary. Ik mit einhelligem Confend bes Raths befoloffen. bas "man M. Laut. Weffel folle ins Frater-Kloster nehmen und ihn

<sup>&</sup>quot;daffelbe zu betwolfen und zu guberniren einthun. Et sie. Mag. "Johann Meyer repulsam passus est".
Reue vöchentliche Roftod. Nachr. 1838, Pr. 48, S. 382.

2) Bgt. Etwas, 1789, S. 23; Krep Beitr. I, S. 346. — hiezu kommt noch eine handschriftliche Bemerkung Wettken's auf der Regierungs-Bibliothet zu Schwerin:
"1594. Julii 16 in der Racht brandte das Frater-Clofter, so

<sup>&</sup>quot;erft ao. 1502 erbamet, ab". Db bies bie alten Rloftergebaube maren, ober ob bas noch ftebenbe neuere

Alofter und Afremgebaube nur ausbrannte, bleibt unentichieben; bas testere ift wahricheinitch, ba von ber Klofterfeit bes Gebaubes nur bie Mauern flehen und bie Universtät feit biefer zeit bas Alofter nicht mehr

<sup>5)</sup> Bgt. Etwas, 1739, S. 408. 6) Bgt. Etwas, 1739, S. 408 figb., 369, 410, 830; weitere Racht, 1746, G. 25; Rren Beitr. 1, G. 846.

## g. y) Rirche und Rlofter.

Nach bem Brande bes Klofters im 3. 1594 marb im 3. 1619 das gange Gebaube zu einem Beug: und Kornhaufe umgewandelt'), und als folches ift es unter bem namen bes Beughaufes?) bis in bie neuern Beiten benutt. Bei biefer Gelegenheit ward bas Gebaube aufgeraumt: Die Altar= und Leichensteine und die Stuhle wurden gehoben und verfauft, die Reller wurden verlaffen, ber Fußboben marb überall gleich gelegt und bas gange Gebaube marb innerhalb ber Rinamauern burchgebends zu einem einzigen freien Raume geschaffen; unten ward ein Zeughaus eingerichtet, und oben murben zwei Kornboben angelegt. Ueber biefe Beranderung findet fich folgende

# Nadricht im Stadt - Archive zu Rostock:

1) D. Assuerus foll alles aus bem Clofter reumen.

2) Darnach fol ber Bobem rein gemacht und bie Beich = und Altarftein gehoben und bem Bam gum beften verfaufft werben.

3) Das Kellerschaur soll furberlichst ausgebegert werben.

4) hernach fol bes fellers gewelbe verlagen und fein Bohn bem fundament ber firchen gleich gemacht werben.

5) Der feller fol bleiben zu gemeiner notturfft.

6) Es fol ein burchgehend gebewb werben fo weit die Mauren fich zu beiden feiten ftreden.

7) Bnd fol unten ein Beughaus und oben zwei Bohne jum fornhaufe fein.

8) Die Gichen Gestülte und Panneling fol man dem Gebewte zum beften verkauffen.

9) Der Rahtt und hundert follen fich erftes tages ber

Uncoft halber vergleichen.

10) Dan fol man feuffen Bawholt jum Borrabtt.

Um 19. Julius 1629 ward ber Thurm abgetragen 3). Bum Beughause und jum Kornhause ift bas Gebaube bis zum

3. 1588 war ber Thurm gebeffert worben.

<sup>1)</sup> Nach Archivnachrichten; vgl. Etwas, 1739, S. 23, und Krey Beitr. I, S. 346 und 343.

<sup>2)</sup> Das Zeughaus ftanb früher am Steinthore an ber Stelle bes nachma-ligen Balthaufes beim Schauspielhause. Im Stabtbuche heißt es: "Steinbohr (am Kubberge).

<sup>&</sup>quot;Sin Seugh aus ist alba gestanden. Das Ballhauß, weldes Jos-"Sin Seugh aus ist alba gestanden. Das Ballhauß, weldes Jos-"hann Küper hefft E. E. hochen. Rathb Vergünstigung gedauwet 1688". Ueber das Ballhauß sol. Neue wöchentl. Woch, Nachr. 1888, Nr. 84. 3) Nach Bachrichten im Eresbergogl. Archive; vgl. Ctwas, 1739, S. 23. Im

3. 1820 benutt; in biefem Jahre wurden bie alten Waffen verkauft und das ganze Gebaube ward in einen Kornfpeicher umgewandelt 1). In ben neuesten Zeiten ift das Gebaube aanz ju einem großen Wollmagagine eingerichtet und ju biefem Brecke mit vielen Boben über einander burchzogen.

# Die Buchdruckerei ber Bruder vom gemein: famen Leben zu Roftock.

Die Richtung und Beschäftigung ber Bruber vom gemeinfamen Leben zu Rostock läßt sich aus einigen Undeutungen fehr flar erkennen. Im Allgemeinen charafterifirt fie ein nuch= ternes, fleißiges und friedliches Leben. Borguglich beschäftigten fie fich mit bem Studium ber beiligen Schrift und ben Berfen berjenigen Rirchenvater 2) und altern erbau: lichen Schriften, beren Studium ber Bruberschaft vorzuglich eigenthumlich mar; mehrere berfelben gaben fie in Druden beraus 3) und ber Druck vieler Bucher jum Rirchendienst for= berte Vertrautheit mit ber Bibel. Diejenigen Bruder, welche Priefter waren, verfaben in ber Benderfirche ben Gottes: bienft und warteten zweier Altare in ben Rirchen gum S. Rreux und zum S. Beift 4). Die Graduirten waren bei ber Univerfitat eingeschrieben und hielten Borlefungen, vorauglich über Werte in griechischer Sprache 5).

Die glangenbfte Beit ber roftoder Bruberfchaft scheint in bas lette Viertheil bes 15. Sabrhunderts zu fallen, als fie ihre Gebäude aufführten und bie Druckerei einrichteten. Bu biefer Beit fant an ber Spige ber Gefellschaft ber Rector Nicolaus von Deer, auch genannt von ber Mienborch (1475-1490)6).

Balb barauf erfreueten auch, mit bem erwachenden Studium ber Classifer, die Früchte ber Bruberschule von Deventer die Gebildeten Europas, und Rinder und Rindeskinder biefer

<sup>1)</sup> Bgl. Kren Beitr. I, S. 346. 2) Go fagt 3. Cafelius von dem letten Rector S. Arfenius (vgl. Etwas, G. 443, und Rren Beitr. 1, G. 250):

<sup>&</sup>quot;H. Arsenius - in vita otiosa nunquam vacabat a lectione Graecorum veteris ecclesie

<sup>3)</sup> Die vorzüglichften afcetifden Schriften, welche fie berausgaben, find bon Bernhardus Clarevallensis und Lactantius; vgl. unten bie

<sup>4)</sup> Bgl. oben über bie tirdliche Birtfamteit ber Bruber, G. 15. 5) Bgl. oben vorzüglich bas Leben bes letten Rectord D. Arfenius, ber ein wahres Mufierbild eines Bruders vom gemeinsamen Leben war: S. 28. 6) Bgl. oben über bie Berfassung ber Brüberschaft, S. 22 und S. 11-12.

gludlichen Mutter besuchten alle Berkftatten ber Biffenschaften. Um biefe Beit, im Unfange bes 16. Sahrhunberts, famen Manner wie Conrad Celtes, hermann von bem Bufche'), Ulrich von Sutten u. U. nach Roftod, wirkten bier einige Beit2) und traten unbezweifelt mit ben Brubern

vom gemeinsamen Leben in Berbinbung.

Ein sehr großes Berdienst erwarben sich bie Brüder von Rostock badurch, daß sie eine allgemeine beutsche Schule hielten 3), in welcher Lefen, Schreiben und Rechnen fur jeben, ber es lernen wollte, gelehrt ward. Schon im Sahre 1488 fungirten zwei Bruber bes Bereins als Schulmeifter (scholares) 4), und bei ber hereinbrechenden Reformation behielten die Brüder diese Schule bei, indem fie nur verpflichtet wurden, bie Papisterei aus berfelben entfernt zu halten 5).

Um berühmtesten wurden jedoch die roftoder Bruder vom gemeinsamen Leben burch bie Berbreitung nuglicher Schriften ). Und hiefur wirften nicht allein bie gelehrtern Bruber, bie Priefter, sondern es lebten im Fraterhause unter den Laienbrudern auch allerlei Runftler und Sanb. werter 7). In fruhern Beiten fdrieben fie Bucher ab und zeichneten fich barin burch eine außerst schone und gewandte Sanbichrift aus, als bie Schonschreiberei ichon langft fehr gefunten mar 8); noch fpat nach Berbreitung ber Buchbruderfunft trieben fie bas Gefchaft bes Bucherschreibens 9).

2) Bgl. Krep: Die Roftodiden humaniften, 1817, S. 12, 32, 38.

4) Bgl. bie Thurmenopf : Infchrift oben G. 21; bie beiben Scholaren im 3.

1488 hießen: Joh. glifow und Joh. Zunae. 5) Bgl. oben G. 25.

Ardive beißt es:

<sup>1)</sup> hermann von bem Bufde mar ju Deventer unter Begius, ber ben Brubern vom gemeinsamen Leben angehörte, gebilbet; vgl. Erhart a. a. D. I, 1, G. 34 unb 36.

<sup>3)</sup> Egl. Srpfe in 3. Clüters Leben 3. 3. 1534: "Dewyle ock in S. Michaelis-Kloster van oldinges her "de Frater - Monneke darsaluest eine gemeine dudische "schole hedden geholden". Bgl. oben G. 25.

<sup>6)</sup> Im Enbe ber Musgabe ber Sermones discipuli de tempore vom Jahre 1476 sagen die Brüder von sich selbst, sie seien:
"fratres — non verbo, sed seripto predicantes".
7) Nach den Acten des geistlichen Ministerii zu Rostock:

<sup>&</sup>quot;Coenobium Michaelis, fratrum vulgo dictum, in quo
"varii mechanici et laici fuerunt, etiam typographia,
"ad scholam privatam in inventutis institutionem deinceps
"iussu senatus destinatam. Fuerunt enim in illo viri docti,

<sup>&</sup>quot;iuprimis M. Heuricus Arsenius". Bgl. Etwas, 1739, S., 443. 8) Den Beroel hiefür gefeben ihre Urkunden, von denen die meisten offenbar von ihnen selbst geschrieben find und einige berselben mit großer kalligras philifer Pracht, la mit Anwendung ber Miniatur=Maleret; ogl. diplom. ann. ju Utc. Nr. VII und Nr. XIV.

9) In ben fürflichen Reienterei-Rechungen vom I. 1515 im Großberzöglichen

So wie aber bie Buchbruderfunft feften Boben gewonnen hatte, legten bie Bruber eine Buchbruderei an, aus welcher ber erfte Drud fcon im 3. 1476 erfchien 1). Da mit ber Buchdruderei in ben bamaligen Beiten auch immer ein Buch: handel verbunden mar, fo trieben fie diefen nicht allein mit ben Buchern ihrer eigenen Officin, fonbern nahmen auch Bucher, die fie auswärts druden liegen, in Berlag?). Much eine Buchbinberei hatten bie Bruber, in welcher bie Bucher vollständig zum Gebrauche zugerichtet wurden mit gedruckter Preisbestimmung 3).

Diese typographische Birksamkeit 4) ber roftoder Bruber vom gemeinsamen Leben in bas rechte Licht zu ftellen und genauer zu untersuchen, ift vorzuglich die Beranlaffung zu

ben vorstehenden und nachfolgenben Forschungen5).

Es fieht zur Frage, wann die Buchdruderfunft in Roftod eingeführt ift. Das erfte bekannte Buch, welches ficher aus ber Druderei ber Michaelis : Bruter bervorgegangen ift, Lactantii opera, ward am 9. April 1476 vollendet; die Druderei ward also mahrscheinlich im Jahre 1475 eingerichtet. Siefur reben auch innere Brunde. In biefem Sahre erhielt bas Bruderhaus eine Regel und, an bie Stelle bes altersichwachen, franklichen Rectors Johannes von

fenwoh!

<sup>&</sup>quot;XXV gulben ben fratern ju roftod von eynem Sandbuche

<sup>&</sup>quot;AXV guben ben fraiern zu roftod von eynem Sandbuche "zu ichribenn vff bie Capelle zu guftrow. Dienstag nach "Leuie. Oergog Deinrich".

1) Bgl. unten bei ben Druden.

2) Brevairum bioceste Azwerinensts. 1529. Benundatur Rozstochii per fraires dom. viribis horti apub sandum Michaelem. Ercufum probit hoc Breviarium Parisis Anno 1530.

20 gl. Urt. Nr. XIX, XX, XXI.

3) Bgl. Ctras, 1740, C. 538.

4) Im A. 1485 war auch eine Ruchbruckerst in Münster auch malkar

<sup>3) 10</sup>gt. Etras, 1740, G. 304 ine Buchbruderei in Munter, aus welcher jeboch nur zwei Bucher bekannt geworben find. Auch ift bis zum 16. Jahrt. welter teine Spur von minfterichen Druden vorhanden. Bgl. Erharb Beiticht. für westphäl. Gelch. 1, Münster, 1838, G. 33 und 67.
5) Im Allgemeinen scheint die Einrichtung bes Bruberhauses wie Meltod mit ben zu Munter viel Technickeit gehabt zu haben. Erharb sagt a. D. C. 28, baß bie Arbeit ber Brüber für Wissenschaft und Menstennen

nicht ausschließlich, ja nicht einmal vorzugeweise, burd eigentlichen "gesehrten Unterricht geschah, indem sie zugleich ber gewöhnlichen "burgertichen Erziebung, ber Serste ber Richfer und Rirchenväter "und anderer nühlicher Schriften, so wie dem Einbinden ber Biet, der Berte ber Richfer und Rirchenväter "und anderer nühlicher Schriften, so wie dem Einbinden ber "Büche und ver Rereitung bes Pergaments, als nothwenz"bigen halfmittel der Litteratur, oblagen. Diese Arbeiten beschäft"tigten num bei weitem bie Mehrach ber Prüder und schenen wertlich im Areckenbale. "mentlich im Fraterhause zu DR unfter bie vorherrichenben "gewesen zu fein; während es immer nur Einzelne waren, welche, "burch Kenntniffe und Neigungen vorzüglich begünftigt, fich bem ge-"lebrten Unterrichte wibmeten".

Merlon, in bem Bruder Nicolaus von Deer einen Rector, der gang bagu geschaffen war, bem Bruberhause eine fraftigere Richtung ju geben 1). Es ift alfo mehr ale mahricheinlich. bag biefer Rector bie Buchdruderei einrichtete, um fo mehr, ba Die Sagen von altern Druden aus ber Officin ber Bruber burch nichts begrundet find 2). Die Druderei ber Michaelis: Bruber ift eine ber alteften in Norbbeutschland; es macht ihr nur Cubed ben Borrang ftreitig: ber altefte lubeder Drud ift bas Rudimentum novitiorum, welches im Jahre 1475 aus ber Officin bes Lucas Brandis be Schaf bervorging 5).

1) Bgl. oben G. 12. 2) Die Sage von Druden vor bem 3. 1476 fceint fic auf v. Beft phatens unbegrundete Radricht zu ftugen. Diefer fagt namlich in Mon. ined. I, Pracf. p. 24: "Diu ante Diezium — — varii apud Rostochienses "libelli typis expressi — a fratribus ad S. Michaelem, quorum cura circa annum 1472 et 1474 prodierunt Augustini quaedam homiliae, Lactantii et patrum quorundam opuscula". Beiber giebt Beftphalen "Lactantii et patrum quorundam opuscula". Erder gebt Weltschaften nicht an, daß und wo er eine der Ausgade des Augustin von ungefähr 1472 geschen habe. Arog aller erbenklichen Nachforschungen in bibliographis schem Bereken und auf Bibliothefen hat sich auch keine Spur von einer solchen Ausgade gesunden. Wahrscheinisch weient Weltpaten die undairte Ausgade: Augustini: Liber de disciplina christiana! liber de vita beata;

liber de honestate mulierum; libellus S. Bernardi de honestate vitae; tractatus de fuga mulierum; - in 4. goth.

welche muthmaßlich nach

(Coloniae, Ulric. Zel de Hanau, circa 1470)

Gölln gefest wird und alfo endigt: Explicit tractatus beati Augustini episcopi de communi vita clericorum.

Bgi. Brunet Manuel du Librairo. Quatrième édition. Bruxelles 1838, p. 169, und Hain Rep. Nr. 1980 et 1962. — Bielleicht ift v. Westphalen, bei mangethafter Kenntil bet Brüber vom gemeinfamen Eeben, durch ben ver mangelyafter Kenntnis der Aruber vom gemeinfamen Leven, durch den Ausbruck 3, de communi vita" verfeitet, die sein zu and Aoftock zu seinen. — Dennech ist nach Haln Rep. eine rostocker Ausgabe von Ausgust ins homilien vom 3.1476 vorbanden; leiber giebt er, wie übershaupt, nicht Litteraum um Fundort am: seine Angade ist also unzuverlässig, jedoch mit der Jahrszahl 1476 nicht unwohrscheinlich.

3) Broar meint Dr. Deede in ben Radridten von ben im funfzehnten Jahrhundert zu Eubed gebruckten niedersächsischen Buchern, Lübed, 1834, S. 1, daß sich unteugbare Spuren von einer frühern Ausübung ber Buch bruderei in Lubed finden; jeboch ift noch tein ficherer, fruher batirter lübeder Drud aufgefunden. -- Es mußte in Lubed auch wohl ein anberer Druder, ale Bucas Branbis, bor 1475 gebrudt haben, ba biefer noch

1478 ju Marsburg brudte:

Augustini Liber de questionibus Orosii. Finit liber beati Augustini yponensis episcopi de questionibus orosy A luca braudis ex opido delezsch progenito. Nunc aut urbe marsipoli commanenti, arte impesoria in medium feliciter deditus. Anno a partu nirginis salutifero millesimo quadringentesimo

septuagesimo tercio. Nonas uero augusti quinto. la 4, goth. nach Panzer II, p. 10, Brunet Manuel du Libraire I, s. v. Augu-gustinus und Hain Rep. Nr. 2077.

Dan vgl. über die Gefchichte ber Buchbruderei in Rorbbeutschland noch an neuern Werten, außer Deede's Schrift: Mohnide Geschichte ber Buchtruderei in Straffunb, 1833, und Friedlanber Beitrage gur Buchbrudergeschichte Berline, 1834.

Eine andere Frage ift, woher bie Buchbruderei nach Roftod eingewandert fei. Ebert meint, die roftoder Oruderei stamme aus Bruffel ober mit der bruffeler aus derselben niederlandischen Quelle, und fagt barüber Folgendes!):

"Die teutsche Erfindung verbreitete fich bis "etwa jum 3. 1475 nur im fublichen und westlichen "Teutschland, und selbst ber Druder Brandis, welcher "1475 in Lubed auftrat, hatte vorher gu Mersburg "in Schwaben gearbeitet. Db die Berbreitung "ber Buchbruderfunft im nördlichen Tentich : "land ber teutschen Erfindung unmittelbar ange-"bore, ift eine andere, mit vielen andern gang fremd-"artigen Forschungen verschlungene Frage. In Ro-"fod treten 1476 bie fratres communis "vitae mit einer Type auf, welche weber "mainzisch, noch strasburgisch, noch überhaupt teutsch, "fondern bruffelisch ift. Zwar erscheint biefer Orden in Bruffel erft feit 1476 topographisch "thätig; aber man weiß, wie zufällig bas hingu= "fügen ober Weglaffen bes Datums in fruhern Drucken "war und wie wenig ber Mangel beffelben gegen eine "fruhere Thatigkeit zeugt. In Magbeburg (feit "1483 thatig), in Samburg (feit 1491), in gune= "burg (feit 1493) läßt fich berfelbe Ginfluß nicht "verkennen, wie überhaupt in ber gangen Bilbung "und Litteratur Diederfachsens ein bis auf den heu-"tigen Zag noch unenträthselter, aber nachzuweisender "Unflang hollandischer Weife und Gitte nicht abzu-"leugnen ift. Dielleicht enthüllt auch fie einft bas "Dunkel, in welchem bie frühere Buchbrudergeschichte "Rolns fchwebt".

"Denn ber zweite Buchbrucker, ber bort erscheint, war ein Nieberländer, Arnold Ter Hoernen, "bessen erster batirter Druck von 1470 ist. Seine "Typen sind ziemlich bieselben, welche die fratres "Communis vitae zu Brusselben so wenig teutsch, als die der letztern, im Gegenzieheit mit dem Ductus in ursprünglich holländischen "Jandschriften in auffallender Art übereinkommend."

Es ift freilich mahr, bie Bruder vom gemeinsamen Beben gu Bruffel hatten auch eine Druderei; aber fie

<sup>1)</sup> Chert in Erich und Bruber Encyflorabie, Gect. I, Ih. 14, G. 234.

bruckten nur von 1476 bis 1487, also auch nicht früher, als die rostocker Brüber. Und bazu sind die den Brüsselrn (bei Panzer) beigelegten Drucke wegen durchgehends fehlender Unterschrift noch alle zweiselhaft und ihnen nur muthmaßlich (durch die in Parenthese beigesehte Notiz: per fratres communis vitae) zugeschrieben, obgleich die Sache nach Lambinet sur origine de l'imprimerie und Santander dictionnaire ihre Richtigkeit haben mag. Aber Ebert sah die zur Versgleichung stehenden Bücher nicht selbst, sondern solgte 1) wahrsscheinsch der Bemerkung von Lambinet II, p. 188, als dieser von den Brübern des gemeinsamen Lebens im Ringkzgau, Discese Mainz, dei Gelegenheit eines von diesen im S. 1474 aedruckten Pfalters saat:

"A Rostok, ville de Basse Saxe, dans le duché de Meklenbourg, ces mêmes clercs imprimoient en 1476 dans leur maison du Jardin vert de St. Michel les oeuvres de Lactance (voy. Catal. la Vallière Nr. 419). Ils ont aussi donné en 1481 une édition in fol. de B. Bernardi sermones super cantica canticorum. On présume, que ceux de Bruxelles ont imprimé avant 1476, comme on le verra plus bas; mais leur humilité, leur modestie leur faisoient une loi de taire leur nom dans les

editions, qu'ils donnoient".

Ein Beweis für die bruffeler Drucke überhaupt ift noch immer nicht geführt, viel weniger noch für die Gleichheit der rostocker Typen mit den bruffelern 2).

Dagegen läßt fich etwas anderes behaupten. Die roftoder Ausgabe bes Lactan; ift mit kleinen gothischen Lettern gebruckt,

<sup>1)</sup> Ich verdanke biese Bemerkungen dem herrn Dr. Kriedländer zu Berlin.
2) Der Verkehr der Stade Rostock mit den Riederlanden war allerdings nicht unbedeutend; er war theils ein kaufmännischer, gegründet in den Berhältnissen der Halbert beite kielt ein litterarischer, gegründet in der Universität zu Rostock, welche viele Niederländer, gegründet in der Universität zu Rostock, welche biesekrichte ein gegen haben. Im J. 1466 flisteten z. B. die "Landfahrer" oder zu gende reisenden Kaussellente eine Brüderschaft zur heil. Derestlichteit zu Rostock, welche um Pfingsten zur Zeit des "Pfingstmarktes" über Sahresberschammtung und ibre Hich hier des "Pfingstmarktes" über Rostockerschammtung und ibre Hie hier der Tom as Ennyt en nun auch sehr viele Riedertänder aufgenommen. Unter den aufgenommenn Mitgliedern werden auch genannt: 1492 Com as Ennyt en bockbrucker. Alerkyne fyn husfrouwe. — 1499 Kylges de bressforucker. Aerkyne fyn husfrouwe. Dinweisungen auf den buchhänderischen Berkete zu men kollen: Sedeutende Hinweisungen auf den buchhänderischen Berkete zu men kollen: Sahrhunderts.

wie sie in den ersten Beiten ber Buchdruckerei häufiger vorkommen. Diese Lettern bes Lactang find nun benen ber ersten lubeder Drude') außerst ahnlich; namentlich gilt bies von ber lubeder Scala celi von 1476 und bem roftoder Lactantius von 1476, welche beibe von mir mit einander verglichen find. Much die Lettern bes unbefannten lubeder Druders 1) mit bem Beichen ber brei Mobntopfe find ben Lettern bes Lactang febr abnlich 2). - Huch ben alten follner Druden fteben die roftoder fehr nabe.

Die Wirksamkeit ber Druderei ber Michaelis-Bruber mar eine kirchliche, indem von ihren Drucken fast nichts anders bekannt geworden ift, als Rirchenschriftsteller und Bucher zum Rirchendienft.

Alle Lettern ber Michaelis-Brüber sind sogenannte go = thische Lettern, mit benen lateinischer, wie beutscher Cat ausgeführt warb. Ihre ersten Drucke find mit kleinen go-thischen Lettern 3) gebruckt, gleich andern wissenschaftlichen Werken aus den erften Beiten ber Buchdruckerei. Bald aber schafften fie fich Miffallettern an, große 4) und fleine 5), und nun begannen ihre größern Urbeiten jum Rirchendienft, indem fie Miffale, Ugenben und bergleichen Berte bruckten. Und in biefer Urt von Berken reicht die Birksamkeit ber roftocker Bruder weiter, als man bisher angenommen hat, inbem fie fich auch uber bie Diocefen Lubed und Schleswig erftrecte, ja felbst über Danemart fich verbreitete 6). Bu ben Miffalen und Plenarien konnten sie ihre brei Gattungen von Lettern gebrauchen. Seitdem fie diese befagen, druckten fie auch wiffenschaftliche Werke und andere Schriften mit ben fleinern Miffallettern. Un andern Topen fehlte es ihnen gang;

<sup>1)</sup> Der unbefannte Druder ju Bubed (1488 - 1490) fceint ein Brus ber vom gemein amen Leben gewesen zu fein, da er wgl. Deede a. a. D. S. 28) vorzüglich Werte brudte, welche biese Brüber beraustur geben pflegten, wie Auguktinus, Anfelmus, Bernharbus, Gers harb von Zütyben, Thomas von Kempis ze. und andere liturgische und ascetische Schriften.

<sup>2)</sup> Diese Heinen Lettern vgl. im Facsimile Tab. I, Nr. 5.
3) Sgl. Tab. I, Nr. 5.
4) Sgl. Tab. I, Nr. 5.
5) Egl. Tab. I, Nr. 2.

of Nach Siben hin scheint fich ihre Abatigfeit nicht erstreckt zu haben. Sin Missale ecclesie Magdeburg onsis brudte im I. 1480 Barstholomaß Gothan zu Magdeburg; vgl. Deede a. a. D. S. 27. bet Kirchenbibliothef zu Friedland, in welcher viele alte Druck aus dem 15. Jahrhundert aufbewahrt werben, namentlich aus Nurnberg und Lübed, jeboch nicht aus Roftod, befindet fich ein Missale Brandenburgeuse von 1494 aus ber Officin "Georgii Stoche Nurembergensis"

Solafdnitt fommt nur in Druderzeichen 1), einfachen Initialen und Rotenftoden vor: überhaupt ift ihr Drud ernft, flar und ohne Schmud. Sa es fehlte ihnen an ben eigenthumlichen Brevierlettern, und als bas Dom-Cavitel gu Schwerin im 3. 1522 ein Brevier herauszugeben bachte, saben fie fich genothigt, es in Berlag zu nehmen. Sie schloffen baber am 17. Gept. 1522 mit bem Capitel einen Contract, nach welchem fie ben Drud bes Breviers mit ben Lettern bes fleinen parifer corpus juris canonici von 1508 übernahmen, wozu fie fich bas Manuscript unter Rebaction bes Capitels auf eigne Roften Schreiben ober Schreiben laffen mußten 2); babei verpflichteten fie fich, bas ungebundene Eremplar nicht theurer als fur 21 lub. Mart und bas aebundene nicht theurer als fur 3 lub. Mart zu verkaufen. Um 12. Gept. 1527 confirmirte ber Bifchof Magnus biefen Contract 3) und gegen Ende bes Sahres 1529 erschien bas Brevier, "mit einer neuen Urt von Lettern", b. h. Brevierlettern, gebruct, au Paris in ber Officin ber Bittwe bes Thileman Rer: Um 10. Marg 1530 empfahlen ber Bifchof und bas ver 4). Dom Capitel von Schwerin ben Beiftlichen ihrer Diocefe ben Untauf biefes Breviers fur ben contractlichen Preis von 3 lub. Mark für ein gebundenes Eremplar 5).

Die Lettern ber Michaelis-Bruber reichten aber mit bem Kortschritte ber Buchdruckerfunst und ber Wiffenschaft bald nicht mehr aus 6), wenn es fich auch nicht leugnen läßt, baß fie im Miffalfage und im Pergamentbrude nichts Bewöhnliches leisteten, und es bauerte nicht lange, bag biefe Officin von mehreren Unftalten überflügelt ward, welche mehr bem Be-Durfniffe ber Beit entsprachen ?); feit bem 3. 1514 hatte fie fogar

ju Bubed gebrudt.

<sup>1)</sup> Bgl. Tab. I, Nr. 5 und 7.
2) Bgl. Urt. Nr. XIX.
3) Bgl. Urt. Nr. XX.
4) Bgl. unten bei ben Druden. — Im I. 1512 war für die Diöcese Schless wifg ein Brevier in berfelben Officin gebruckt worben; bgl. unten bei ben Druden gum R. 1622.
5) Bgl. Urt. Nr. XXI.

<sup>6)</sup> Ein Aufgebotsichreiben bes herzogs heinrich vom Jahre 1521, welches, weil es einseitig war, bei ihnen in ber Stille gebruckt warb, - bas efnijige Druckwerk der Michaelisbrüder für das öffentliche Ges [chafteleden, fik war deutlich gebruckt, nitumnt fich aber im chusk unregelmäßigen Sahe mit den kleinen gothischen Missaktern von Seiten ber Schonheit eben nicht vortheilhaft aus.

<sup>7)</sup> Dabel ward für Meflenburg auch außerhalb Banbes gedrudt. Go ift die Absolution bes herzogs Magnus von Sachsen vom Banne vom I. 1516 und eine Citation bes v. b. Lute in der Streitfache mit bem foweriner Canonicus Peter Cabeltow ebenfalls ungefahr vom 3. 1516, beibe mit benfelben großen Miffallettern, nicht gu Roftod, fonbern mahricheinlich

zwei Nebenbuhlerinnen (die des Nic. Marschalt und des hermann Barkhusen oder Ludwig Diet) in Rostod. Auch wurden der Druderei der Brüder aus religiösen und politischen Gründen Fesseln angelegt. Als Dr. Emfer im Jahre 1529 einen Druder sir sein Reues Testament suchte, hatten sie sich zum Drud des Buches dereit erklärt; nachdem, auf Luthers Borschreiben, ihnen der Drud des Testaments unterfagt war, und sie dennoch Anstalt dazu machten, auch sonk mit ihrer Druderei gegen die Resonmation zu wieken streben, ward ihr Rector Martin hillemann mit Hausarrest und ihr Druder Johann von Holt mit Gesängisstrase vom Rathe zu Rostod belegt, worand sie sich nur durch Leistung der Urssehde am 28. Zunius 1532 befreien konnten ). Bei dieser Gelegenheit lernen wir auch den Druder der Brüder im 16.

Sahrhundert bem Namen nach fennen.

Endlich ging mit ber Reformation im 3. 1534 bie tatholifche Wirksamkeit ber Bruber unter und mit berfelben auch Mit bem 16. Jahrhunbert mohl ihre typographische Thatigkeit. tommen immet weniger Drudwerke von ihnen jum Borichein; ber lette befannte Drud von ihnen ift vom 3. 1531. Die typographische Thatigfeit ber roftoder Bruber vom gemeinfamen Leben umfaßt ungefahr einen Beitraum von 60 Sahren, indem bie erften und letten bekannten Drude berfelben von ben Sahren 1476 und 1531 batirt find. Dennoch scheinen fie bis zu ihrem völligen Untergange im Befige ihrer Druderei geblieben ju fein; benn als im Commer 1542 ber Buchbruder E. Diet nach Lubed gereiset mar und ber Herzog Heinrich schnell einen Druck in Staatsgeschäften verlangte, befahl er seinem Secretair Simon Leupold, dafur ju forgen, bas bie Michaelis-Bruber ihre Druderei wieber in Stand fetten, wenn es, Diegens Abwefenheit, nothig fein follte, mit ben Borten:

"aleban bei ben "Nolbrübern"2) zu Rostock "fürdern und fleissigt anhalten, das sie pnvergüglich "die Instrumenta, so zum brucken notturfftigk

"fein, gumege bringen".

Das Bafferzeichen bes Papiers ber Michaelis Brüber ift in ben fruhern Zeiten ein Ochfenkopf; in ben spätern Zeiten kommt neben biesem Zeichen auch ein Zeichen wie ein pund eine Hand vor. Sedoch läßt fich aus biesen meit ver-

Distriction Google

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 23 und Urf. Nr. XXII. 2) Bgl. oben G. 23, Rot. 3.

breiteten und lange üblichen Zeichen eher nichts schließen, als bis gludliche archivalische Forschungen einen sichern Grund ge-

legt haben.

Von Druderzeichen sind zwei bekannt geworben, deren jedes aber nur einmal nach bisherigen Beobachtungen angewandt ist. Das alteste, eine Weltkugel mit einem auf berselben errichteten Kreuze<sup>2</sup>), steht am Ende von Bernhardt Clarevallensis sermones von 1481. Das jüngere, unter der Ugende des Bisthums Schwerin von 1521, ist ein großer, sauber ausgesührter Holzschnitt, den St. Michael auf einer Weltkugel darstellend, wie er mit Kreuzstad und Schwert den Orachen überwindet<sup>2</sup>).

4.

# Drucke der Michaelis: Bruder.

## 1) Lactantii opera.

Dhne ein besonderes Titelblatt beginnt bas Buch mit 11' Bl. Registern und ben Worten:

Lactancii Sirmiani de diuinis institutionibus aduersus gentes rubrice primi libri incipiunt.

Um Enbe fteht mit rothem Drud:

Sirmiani Lactancii viri prellentis ingenii qui vel folus inter ppiane professionis scriptores supers eminet nitore quodaz et copia: vel nullum eor. fequitur facundia simul et lenitate fermonu. Dininar. institutions aduersus gentes. quoque dei ab Donatum. Tecnon et de opifis cio dei vel formatione hominis ad Demetrianu finiunt libri Per fratres presbiteros et cl'icos cogregationis domus viridiforti ad fem Michaes lem in opido Rostocken partium inferioris Sclauie. prout facultas et industria tulit emendate fatis et accurate confummati. Unno incarnationis dominice. Millesimo quadringentesimo feptuas gesimo ferto. Quinto Idus Aprilis. Deo Gratias.

<sup>1)</sup> Abgebilbet 'Tab. 1, Nr. 5. 2) Abgebilbet Tab. I, Nr. 7.

Druckerzeichen sehlt. — In Fol., ohne Seitenzahlen, Custoden und Signaturen, im Sanzen 203 Bl. von schönem,
sessen Papier mit einem Stierkopse als Wasserzeichen. Die Unsangsduchstaden der Abschnitte sind abwechselnd roth und blau eingemalt; die großen Ansangsduchstaden der einzelnen Säße find senkrecht roth durchstrichen. Die Typen sind kleine gothische Lettern (Tad. I, Nr. 5), den Typen ähnlich, mit welchen die Werke aus der ältesten Zeit der Buchdruckerei gedruckt sind, und sind den Typen des unbekannten lübecker Druckers mit dem Zeichen der Mohnköpse (seit 1488) am ähnlichsten; Interpunctionszeichen nur Punct, Komma und Fragezeichen.

Diese Ausgabe ist nach ber römischen Ausgabe von 1468 gebrudt; vgl. Fabricii Bibl. lat. III, p. 397; Masch

Beitr. gur Gefch. mertw. Bucher G. 69.

Eremplare in ber Bibliothek bes Bereins für mektenburg. Geschichte, auf ber Universitäts-Bibliothek ju Rosiock, auf ber Königl. Bibliothek ju Kopenhagen, auf ber Stadt-Bibliothek zu Honden zu. In dem Eremplare des Bereins fehlt bas erste Blatt des Tertes de divinis institutionibus, welches aber durch ein beschriebenes Pergamentblatt ersetzt ift.

Bgl. Etwas 1740, S. 535; Panzer Ann.; Dibdin Bibl. Spencer. IV, p. 522; Catalogue of the library of Dr. Kloss, of Frankfort a. M. professor, including many and unpublished manuscripts and printed books with ms. annotations by Philip Melanchthon. London. 1835; Hain Rep. Nr. 9812.

# 2) Sermones discipuli de tempore.

#### 2m Enbe:

Sumilibus placent humilia. Huius gratia rei Doctor hic precellens suppresso proprii nominis vocabulo Sermones hos prehabitos Discipuli prenotatosque alias maluit nuncupari. Quique tamen vt luce clarius patet de sub manibus euast Doctor magistri. Huic applaudere hunc efferre laudibus hunc predicatum iri miretur nemo cum certissime constet inter modernos sermonistas eum in vulgi scientia tenere principatum. Huius igitur zeli cupientes sore consortes nos fratres presbiteri et clerici viridis horti in Rostock ad sanctum Michaelem non verbo

sed scripto predicantes virum hunc predarum apud paucos in conclauis latitantem soras edupinus arte impressoria artium omnium eccleste sancte commodo magistra in noticiam pluvimorum ad laudem cunctipotentis Dei. Anno incarnationis dominice MCCCLLXXVI, tertio Falendas Louembris.

Ein Eremplar dieses Buches ist nicht aufzusinden gewesen. Die vorstehenden Angaden sind entschnt aus Lackmanni annalium typographicorum selecta quaedam capita. Hamburgi, 1740, S. 114. Bgl. Etwas 1740, S. 536; Panzer Ann.

## 3) Augustini homiliae.

"Rostock per fratres presbiteros et clericos cons "gregationis domus viridis horti. 1476."

Nach Hain Rep. Nr. 1986. Leiber ist weber Litteratur, noch Fundort angegeben. Auch Westphalen Mon. I, Praek., p. 24, erwähnt einer rostoder Ausgabe von Augustins Homislien, jedoch fälschlich vom J. 1472; vgl. oben S. 38.

4) Vincentii Bellovacensis libri III de morali principis institutione, de nobilium puerorum institutione et consolationibus specialibus super morte filii¹).

"Ohne Ort und Sahr, in Fol., mit goth. Lettern. Mit "ber Appe des rostocker Lactantius von 1476 gebruckt." Nach Ebert II, S. 1034; vgl. Panzer Ann. II, 558, Etwas 1740, S. 534.

Ein Eremplar befindet sich auch auf der Rathsbibliothek zu Lübed. Nach sorgsältiger Vergleichung dieses Buchs mit dem Lactantius der Michaelis-Brüder vom 3. 1476 durch den Herrn Dr. Deede zu Lübed ist der Druck ohne Zweisel von den Michaelis-Brüdern besorgt. Rach den Mittheilungen des Herrn Dr. Deede beginnt das Buch:

fol. 1.a. (E)latissimis ac religiosissimis in cristo viris et illustrissimis.

fol. 100. a. 3. 7. ift bas Wort habuit mit rothem Drud nachgetragen.

<sup>1)</sup> Deutsch: Sand : und Lehrbuch für konigliche Prinzen und ihre Lehrer von F. Cp. Schloffer. Frankfurt a. M. 1819. 8, 2 Bbe.

Das Buch felbft fchließt:

fol. 147. b. 3. 22, 23: Vincencii beluacen. ordinis predicator. religiosissimi professoris de liberali ingenuorum institucone pariter ut educacone liber sinit soeliciter.

Es folgen 10% Beilen, ben Bincentius betreffend. Darauf folgt noch:

fol. 148. a. Incipit Rubrica primi libri de mos rali principis institucone.

fol. 149. a. 3. 23. Sinit Rubrica pntis operis.

Jebe Seite hat 41 Zeilen, ohne Cuft., Seitenzahl und Sign. Bisweilen nachcorrigirt. Das Wasserzeichen: ber Ochsfentopf mit Stange und Stern.

## (147? - 148?)

## 5) Plenarium diocesis Zuerinensis. Pergament : Druck.

Im Großherzoglichen Geheimen : und Saupt : Archive zu Schwerin wird ein vollftanbiges, großes, auf Pergament

gebrudtes Plenarium aufbewahrt.

Es ist nach ben Lettern unbezweiselt in ber Druderei der Brüder vom gemeinsamen Leben zu St. Michael in Rostod gedruckt; es sehlt jedoch dem Buche Titel, Bezeichnung des Drudortes und Drudzighres. Es ist in gespaltenen Columnen mit Missaltopen gesetz, ohne Seitenzahlen, Columnentitel und Custoden; Signatur der Blätter steht auf dem Rande. Der Drud umsast 215 (CCrv) Blätter in groß Folio. Der Drud ist schön und scharf, mit großen oder kleinern Missaltopen (Tad. I, Nr. 1, 2u. 3) gesetz, in schwarz oder roth gedruckt, nach Bedürfnis; an einzelnen, wenigen Stellen ist der rothe Drud auf die Ränder des schwarzen gesetzt. Alle Anfangsbuchstaden sind mit reinen Farben abwechselnd roth und blau eingemalt; der erste Buchstaden sint fehr groß in blau gemalt; alle gedruckten großen Buchstaden sint roth durchstrichen.

Ungebunden ift ein nicht foliirter Bogen Pergaments brud, welcher bie Liturgie ju bem Feste medelidinge Maria

enthält, mit ber Ueberschrift:

De compassione beate marie virginis und mit zwischengeschriebenen Noten. Dieser Bogen ist nicht in gespaltenen Columnen geseht und hat keine Signatur; ber Druck besselben ist etwas unreinlicher, als ber bes hauptwerkes. Dieser Nachtrag bes officii de compassione et dolore Mariae beutet barauf hin, daß das Missale schon gedruckt war, als das Fest in Meklenburg eingeführt ward. In Lübeck ward es im I. 1479 eingeführt und im I. 1494, 1498 und 1504 wurden bort Bücher von der medelidinge Marien gedruckt. Da sur Lübeck im I. 1477 auch das große Liber horarum canonicarum in Rostock bei den Michaelis-Brüdern gedruckt ward, so ist es wahrscheinlich, daß das Schweriner Plenarium noch im 15. Jahrhundert, vielleicht noch vor 1479 gedruckt ist.

In der Mitte des Buches zwischen fol. CV und CVI ift ein geschriebenes Untiphonarium eingeheftet. Dabei ift noch ein nicht signirter Bogen Pergamentbruck in gespaltenen Columnen, bessen erste Seite beschrieben, deffen übrige Seiten bedruckt

find. Diefer Bogen enthalt:

De quinque vulneribg

und

De psentacone beate marie virginis und die gewöhnlichen, täglichen Antiphonien. Auf diesem Bogen sinden sich zwei große, verzierte Initial Typen. \* Die Lettern zeugen für den Druck im Michaeliskloster.

Die Lettern zeugen für den Druck im Michaeliskloster. Einige Stellen im Druck selbst beweisen, daß das Buch für die Schweriner Diocese bestimmt war. Es steht nämlich:

fol. Cv. a.

Et nota, quod dnica in deta pethecostes solepnister peragitur sestu see trinitatis in ecclesia zuerinensi pro duplici festo.

fol. Crliii. a.

Sic fernatur in fancto die corporis ppi, et dnica infra octava. sed in aliis diebus octave ipsius schor m ordinariu zuerinensem d'r alleluia seques.

fol. CCrr. a.

tTota quod feria seco'a post remigij in eccl'ia 3 u er in en comemoracoes aiarum peragutur modo cosueto prout in die aiaru post sestiu oim sanctorum e erpressus erceptis horis de animabus que hic non seruatur.

Dieses Plenarium und ein geschriebenes Antiphonarium auf Pergament in größtem Folio-Format wurden vom Archive auf der Auction des Prosessors Burgmann zu Rostock im 3. 1780 zusammen für 6 Thaler gekauft.

#### 1478.

6) Liber horarum canonicarum ecclefiae Lubicenfis.

Nach ber wendischen Chronik!) ließ der lübeder Bischof Albert Krummendyk ein großes liber horarum canonicarum für seinen Sprengel drucken, welches v. Seelen sel. litter. p. 596 und nach ihm Gerner und Suhl für einen lübecker Druck ausgaben. v. Seelen in seiner Nachricht von der Buchdruckeri x., 1740, S. 10, sagt: "Wit wenigerem Bez"dencken rechne zu diesem Jahre (1477) Libros Horarum "Canonicarum, welche Albertus Crummedikius, Bischoff "zu Lübeck, drucken lassen. Denn ob gleich der Ort, wo sie "gebruckt, nicht gemeldet worden, so ist doch kein Zweisel, daß "es Lübeck sei, weil, allem Ansehen nach, eben die Buchstaben "dazu genommen worden, welche Lucas Brandis de Schass "zum Rudimento Novitiorum gebraucht."

Nach einer genauen Bergleichung dieses Werkes burch ben herrn Dr. Deecke zu Lüberd ist das lübecker Liber horarum canonicarum ohne Zweisel von ben Michaells-Brübern zu Rostock gebruckt, was um so wahrscheinlicher ist, als dem Werte eine "plena additio ordinis Zwe-

rinensis" angehängt ift.

Das Buch ift nach bem Stubium und ber Befdreis bung bes einen Eremplars auf ber Stadt-Bibliothef zu Lubect

burch ben herrn Dr. Deede:

In gr. Fol., 493 Bl., in zwei Columnen mit 49 Zeilen, ohne Seitenzahlen und Signaturen. Das Wasserzeichen im Papier ist bald eine Krone, bald ein Ochsenkopf, aus dessen hörnern in der Mitte eine Stange hervorgeht, die oben in einen Stern oder einen hammer endigt, bald eine Weintraube. Die Then sind die der Ausgabe des Bernhard Clarev. (Nr. 8), wie sie auch in den Erpsticationen des schweriner Plenarium (Nr. 5) angewandt sind (Aab. I, Nr. 3).

Das Buch beginnt:

Incipit prefatio et erhortatio in libruz horas rarum canonicarum.

<sup>1) &</sup>quot;Vicesimus tertius dictus est Albertus Krummen diek. — tile "etiam permisit imprimero libros horarum canonicarum, "anno domini 1477, ne quisquam ecusaretur a debita et vera "solutione verissimi ordinis Lubicen. juxta omne mandatum libri "ordinarii ecclesiao majoris, hoc ipsum dispensante et ordinante quo-"dam vicario in ecclesia beatae Mariae virginis in Lubeke." Chren. slav. in Lindenbrogii script. rerum Germ. et Sopt. p. 222.

Bl. 137 a, Col. 2 ist ein Abschnitt: 3. 19 sigd. steht: Lobilis ut multa n ars ipressoria laude Digna: nec efferre sat quis na potis ē. Inventu tamen esse suu germania iactat, Luod docta italia no reperisse pudet.

Darunter ein schwarzes, rundes Siegel mit ben weißen Buch-faben:

3. R. S. (= Juffu Rrummendickii fculptum?).

Bl. 138 a, 3. 1: Dominica pri.

mit großen Diffallettern.

Bl. 211a wieder ein Abschnitt; Bl. 212a: Incipit pfalterium gallicanum emendatum.

Bl. 282b, 3. 21: Tota and domini M. CCCC. LXXV. sit suit servatum.

Bl. 284 b, Col. 2: Abschnitt; Bl. 285: frei. Bl. 286 a: Sequitur canticum Bilarii episcopi Pictauien.

Bl. 313 a, Col. 1, 3. 5 v. u.:
(A)nno dui M. CCCC. LXXVIII. est anny comunis secundus post biser.

u. f. w. bie Ralenberangaben bis 1499.

Bl. 337 a, Col. 1 in ber Hälfte: Abschnitt. Bl. 338 a: In vigilia sacti Andree ad matutinas.

281. 477 b, Col. 1, 3. 29 figb.: Explicit veri ordinis Lubicensis liber, horarum canonicarum &.

281. 478 a: Sequitur plena additio ordinis Swerinensis &

Bl. 493 b, Col. 2: Sinis eft.

Gin Gremplar auf ber Rathebibliothet gu Lubed 1).

<sup>1)</sup> Ein anderes Merk ist das Miffale in groß Folio, welches ebenfalls auf Anordnung des Bijchofs Albert Krummendik berausgegeben und im Jahre 1466 zu Eibe d bei Mathaeus Brandls gedruckt für, vgl. v. Seelen Rachtolt, S. 18.

Eine neue Auflage biefes Buches ward in Nurnberg, 1513, in 8., veranstaltet. Eine roftoder Auflage von 1514, welche v. Westphalen, Mon. ined. IV, p. 1128, gekant haben will, ist nicht aufgufinden.

# 147? - 148?

# 7) Ein unbekanntes Miffale in Pergamentbrud

muß noch aus ber Officin ber Michaelis-Britber hervorgegangen fein, da sich von einem andern ganz abnilchen Werke, wie das Blenarium (Rr. 5) der Schweriner Diöcese, im Großherzogl. Archive zu Schwerin ein ausgerissener Bogen sindet, der mit dem Schweriner Missale in den Topen, aber nicht in Signatur, Bertheilung des Sabes auf die Seiten und Inhalt überzeinstimmt. — Auch auf der Bibliothek der Markenkirche zu Rostod sinder sich ein ähnliches Blatt aus einem, bei den Michaelis-Brüdern gedruckten Fremplare in einen Folianten eingeklebt.

## 1481.

8) Bernhardi Clarevallensis sermones super cantica canticorum.

Ohne besonderes Titelblatt; Die erfte Seite beginnt mit folgenden Beilen in rothem Druck:

Intipiunt fermones egregij atq3 melliflui doctoris beati bernhardi Clarenallensis abbatis Super cantica canticoru.

Um Ende (Bl. 204 a.) fieht mit rothem Drud:

20 laudem et gloriam omnipotentis dei. gloriofe virginis marie, et omnium fanctor. Siniunt feliciter elegantissimi atz pulcherrimi sermones beati. Bernardi clareualless abbatis doctoris mellissui super Cantica canticorum suma cu diligencia correcti atqz impressi in Rozstock per fratres Cois vite, ad sanctu Michaelem. Unno a nativuitate domini. Millesimo quadringentesimo octuazgesimo pmo anto kaledas Augusti.

Darunter bas Druderzeichen ber Michaelis Brüber in rothem Drud: eine Weltkugel mit einem Areuze auf bemfelben, abgebilbet Tab. I, Nr. 7. — Fol., ohne Seitenzahlen, Cuftoben und Signaturen, 205 Bl. von schönem, festem Papier mit einem Ochsenkopfe als Masserzeichen, jede Seite mit 37 3. Die Blätter sind mit dem Drucke gleichzeitig in roth paginiert. Die Anfangsbuchstaben der Abschmitte sind abwechselnd roth und blau, jedoch nicht immer in regelmäßiger Abwechselnd, eingemalt; der erste Buchstabe des Tertes ist sehr groß und bunt mit mehreren Farben gemalt. Die großen Ansangsbuchstaben der einzelnen Säge sind senkrecht roth durchstrichen. Die Lettern sind die kleinern Missalettern der Michaelis-Brüder (Tab. I, Rr. 3) mit häusigen Abbreviaturen; Interpunctionszeichen nur Punct, Komma und Fragezeichen.

Sinter bem Buche fteht:

fol. 205 a, Col. 1. Repertoriu notabiliu fentenciaru in omilias melliflui doctoris bernhardi fuper canstica canticoru.

fol. 208b, Col. 2, 3. 38. Quisquis videris boc repertorium si ad unguem in 2c. bis 3. 43.

Bgl. Etwas 1739, S. 297 und 1740, S. 137; Hain

Rep. Nr. 2856.

Ein Eremplar in der Bibliothek bes Bereins fur meklenb. Geschichte. In diesem steht am Ende mit rother Dinte geschrieben:

Unno 1489 emi pro 3bus fertonibus fed fine registro.

Ein Register von O-Z ift von berfelben Sand im 3. 1489

auf die letten leeren Seiten eingeschrieben.

Ein Eremplar auf ber Raths Bibliothet zu Lübed, ein Eremplar auf ber königl. Bibliothet zu Kopenhagen und zwei Eremplare auf ber Marien-Bibliothet zu Rostod, beren einem bas Repertorium fehlt. Dem andern Eremplare ift angebunden:

Liber fermonum fancti leonis primi pape doctoris floridissimi ac eloquentissimi incipit feliciter. mit ähnlichen, jedoch andern Lettern.

3

9) Incipit tractat? de verbo rei collectus ex doctore fancto.

Der Tert beginnt:

Quoniam in habetibus simbolu facilior est trasitus secundum philosophum secundo de generacione etc. Um Schluffe:

Registrum corum que in hoc tractatu habentur. Das Ende:

Quartadecima propositio etc.

15 Bl. in Fol., in gespattenen Columnen, ohne Cg., Cust. u. Sign., ohne Drudort und Drudjahr.

Die Lettern find ben Then ber Michaelis-Bruder (Tab. I, Rr. 3) gleich, ober boch fehr abnlich, ich einen aber in fehr geringen Beichen von benfelben abzuweichen.

Ein Cremplar ift einer unbatirten Musgabe bes Dvib auf ber Marien Bibliothet ju Roftod (Dr. 102) vorgebunden.

## (1500).

10) Ein Ablagbrief ober Confraternitats-Brief, welcher alfo lautet:

builis pater et rector. ceteriq3 2708 fres dom' fancti mychaelis in Roftoct. Dilect nobis in rpo. Salute et btutu ins crementa. Cu iure divino ler mutue caritatis generalit' oiby nos obligat et efficiat debitores. Illis tame quor. circa nos fce caritatis affectu maiore certis indiciis experimur, nos merito reddit peramplius obligatos. Sinc eft qo' erigentib3 pie deuocois pre bnfecijs. q nob' et domui nre erhibuiftis. Uobis plena 9cedim, bom, nre oim fpualiu bonor, participacoem, in vita pariter et in morte. videlicz miffar. vigiliar, oronu, ieiunior. elemofinar. abstinenciar. labor. et disciplinar. ac obediecie et ceteror. bonor. operu fpualiu. q per fres nros operari dignabit clemencia faluatoris. Modentes insuper de gra speciali, sicut caritas vra meruit. qo' cu obitus vester. que deus felicem factat et beatu. nob' per pntes benuciatus fuerit. ea pro vob' fiet suffragia que pro nris cofratrib; Defuctis fieri fut Pfueta. Datu fub figillo nto. Unno bni millefimo hngentefimo Ipfa die

ein Pergamentblatt in Queer 8, mit ben Lettern Tab. I, Rr. 3. Dieser Brief ist ein Schema jum Ausschllen auf eine bestimmte Person und ju einer bestimmten Zeit nach bem Jahre 1500. Wahrscheinlich sind biese Formulare im Ansange des 16. Jahre hunderts gebraucht, indem im 7. 1502 das neue Fraterkloster gebauet ward. Ein Eremplar dieses Formulars verdankt der Berein für meklend. Geschichte dem Irn. Dr. Deecke zu Lübeck, welcher mehrere auf einen Bogen zusammengedruckte Eremplare in einem alten Bücherdeckel entdeckte.

## 1511. ?

11) Dreifache Schnur ober Erklärung ber brei Saupt- ftude bes Ratechismus, von R. Rug.

Diese Schrift, welche ein Vorläuser ber Reformation zu Wismar, außer einer Harmonie ber Evangelien, herausgab, ward wie diese, sorgfältig aufgesucht und verbrannt; wenig Eremplare, die zu seiner Zeit gerettet und vergraben wurden, fand man vermodert wieder. Bgl. Krey Andenken z. III, S.4.

### 1521.

12) Agenda fecundum ritum ecclie Swerinen, correcta.

Dieser Titel ist im Facsimile mitgetheilt Tab. I, Nr. 1. Das Proemium operis sagt über diesen Druck S. 2:

Itaq3 eade noua castigata agenda per Veneras bile Patrem d. Martinu, ac religiosos Fratres apud sanctu Michaele in Rostof in tot explaris bus quot sussent valeant pro hac tota diocesi (ad dei laudem, ecclesiaru prosectu et communem vtilitatem) imprimi secimus, preciuque cuiuslibet ligate ac cum registris et aliis correquisitis bene absolute agende huiusmodi ad Vndecim Solidos Lubicenses dumtarat (ne quisquam grauari possit tarauimus. Cum in eadem agenda sint etiam plurima solia de charta pargameni presertim quo ad materias que frequenter per anni circulu curas tis iteranda occurrut.

Das Proomium ift unterzeichnet:

Datu et actum apud Ecclesiam Suerinen, in loco nostro Capitulari, Sub anno a nativitate dni MDXXI. die XXIII Mensis Marcii. Um Enbe ftebt:

Rostochii apud Divum Michaelem er fratruchalcotypa officina hec agenda impressa fauste sinem accepit. Anno a Christo nato MDXXI. vicesima octava Augusti.

Der Titel steht in einem Holzschnitt: bem Bogen eines Portals. Dann folgt bas Provemium operis mit Folio-Bezeichnung und Signatur I u. II. Um Ende bes zweiten Blattes steht:

Registru huius libemi fine agede fecundu ritu ecclie et diocesis Swerin.

Das britte Blatt beginnt:

Inder in agendam,

welches fol. III. einnimmt. Auf fol. IIII und VII stehen bie

Statuta ber ichweriner Diocefe.

Dann folgt die Agende selbst mit neuer Folienbezeichnung von Fo. I bis fol. CXI mit Sign. a bis o. Die letten 10 Biätter nehmen "Casus papales, episcopales" ic. in kleiner Schrift ein. Die Agende selbst ist abwechselnd roth und schwarz gebruckt, so daß die Anordnungen für die Handlungen des Priesters, auch die Kreuze, (agenda) mit den mittlern Lettern, mit denen der Bernhard gedruckt ist. (Tab. I, Nr. 3) in roth, und die von Priestern und Laien auszusprechenden Worte (credenda) mit den großen Missaltettern (Tab. I, Nr. 2 und 4) schwarz gedruckt sind. Die Unfangsbuchstaden größerer Abschnitte sind Holzsschnitte. Die Ansangsbuchstaden größerer Abschnitte sind Holzsschnitte. Die Noten sind edenfalls in Holz geschnitten und in schwarz auf rothe Linien gedruckt.

Auf der letzten Seite steht in kleinen Bettern die oben mitgetheilte Nachricht über Druckort und Druckjahr in vier Zeilen in kleinen Lettern (Tab. I, Nr. 5). Darunter steht das größere Druckerzeichen der Michaelis-Brüder in Holzschintt: in einer Landschaft auf einer Weltkugel der H. Michael auf einem Drachen stehend, mit der Rechten ein Schwert auf den Drachen schwingend, mit der Linken eine, mit einem Kreuze am Grissende geschmückte Lanze in das Maul des Drachen branzend; außerdem halt er in der linken Hand eine Wage, in dessen linker Schale ein Kind steht, welches die rechte Schale, in welches etwas Unkenntliches liegt, in die Hohellt (Tab.

I, Mr. 5).

In 4, mit bem Bafferzeichen p, am Enbe auch mit bem Bafferzeichen einer hand.

Ein Eremplar auf ber Universitäts-Bibliothef zu Rostock. Bgl. auch Mark Schwerin. Evang. Kirchengeschichte S. 3, Kohlreiff Bericht von der Calvinsten Lehre, Borberticht, §. 3., Etwas, 1740, S. 537, Mangel Bühowsche Rubefunden XXIV, S. 35 und 43, Krep Beiträge II, S. 248, Rubloff Metl. Gesch. III, 1, S. 39, Westphalen Mon. ined. IV, S. 1126, Panzer Ann.

Ungehängt ift:

#### BVLLA LEONIS.

Pape X. In cena domini publicata. 1521.

Darunter bes Papstes Mappen in Holzschnitt; 1 Bogen von 4 Bl., mit Sign. p, ohne Sz., in ben kleinen Lettern (Tab. I, Nr. 4 und 5). — Ein Eremplar biefer Bulle auf einem Pergamentblatte für bie Geistlichen ber schweriner Diocese ist dem Opusculum in officium Missae von 1506 (gebruckt bei Herm. Barkhusen) auf der Stadt-Bibliothek zu hamburg beigebunden.

13) Aufgebotsausschreiben bes Herzogs Heinrich an bie meklenburgische Ritterschaft, d. d. Dobbertin am Mittwoch nach Mauricius (25. Sept.) 1521

ist bei ben Michaelis-Brübern zu Rostod mit ben kleinern Missallettern (Tab. I, Nr. 3) gebruckt, mit welchen die Ausgabe bes Bernhard Clarev. von 1481 gebruckt ist. Der Herzog Albrecht ließ im I 1521 ein Warnungsschreiben gegen bieses "einseitige" Ausgebot und auch ein Ausgebotsschreiben für sich bei Ludwig Diet bruden.

Ueber biefes Aufgebotsschreiben bes herzogs heinrich, welches bas einzige öffentliche fürstliche Ausschreiben ist, welches aus ber Druckerei ber Michaelis-Brüder ftammt, fagt eine

fürftliche Kammer : Rechnung :

#### 1521.

"III gulbenn, geuenn vor benn brud, be nhu lest wurth gebrukket, bat be gange lantschopp scholbe up synn. Actum Gustrow bonrebages nha bionysii (17. October) vonn bouell m. g. h. Hinrik".

Eremplare befinden fich im Großherzoglichen Archive zu

Schwerin.

## 1522.

14) (Godichalci ab Ahlefeld) Rofarium five Liber agendarum feundum ritum ac confvetubinem

ecclefie et dioecefeos Slesvicenfis divinorum rectoribus utilis et necessarius eius cura ac jusqu.

Mach Melch. Ludw. Wiedekinds Past. Berol. Bergeichniß rarer Bucher, Berlin 1753, in Mangel But. Ruheft. XXIV, S. 48. Bgl. Panzer Ann. und Drever notit. librorum manuscr. etc., wo zwei Ausgaben angegeben find: Paris. a. 1512, it. Rostochii a. 1522. Musgabe Paris. 1512 ift auf ber konigl. Bibliothek zu Ropenbagen. Nach Moller Cimbr. litt. I, p. 12, befitt bie Rieler Universitäts-Bibliothet ein Eremplar ber roftoder Ausgabe von 1522.

Es feht übrigens noch zur Frage, ob bie parifer Ausgabe von 1512 mit ber roftoder von 1522 baffelbe Buch ift. 3. 1512 ward fur bie Diocese Schleswig') ein Brevier gu Paris gebrudt; bie rostoder Ausgabe von 1522 ift bagegen eine Agende. Das ju Paris gebruckte Brevier, ju welchem man ein ahnliches fur bie schweriner Diocese vom 3. 1529 vergleichen fann, ift folgenbermagen beschaffen:

Liber Breuiaris scoz ordinarium ritu ac consues tudine ecclesie et diocesis Glefwicen.

mit rothen Miffaltypen, eingefaßt burch einen Solgichnitt. Unter dem Titel fteht bas Druckerzeichen: ein queer getheilter Schild, in beffen oberer Salfte bie Buchftaben T. K. fteben; in ber untern Salfte fteht ein Beichen wie ein Steinmetzeichen. Drud und bie Einrichtung bes Buches find fast gang wie in bem ju Paris gebruckten schweriner Brevier von 1529.

Um Enbe ftebt:

venerabiles viros et magistros wilhelmu mercatore et Thoma fees ciuem in vrbe Parisien. Impressum e regione collegii Italorum. thedre epali Sleswicen, presidete Reueredo iu rpo patre ac dno dno Godschalco de aleuelde

<sup>1)</sup> Das Miffale fur bie Diocefe Soleswig ward im 3. 1486 von Stephan

Arnts gebrudt:
"Missale secundum Ordinarium et ritum ecclesiae Sleswicensis."
"Missale secundum Ordinarium et ritum et correctum "Per Jacobum Horstman formatum, emendatum et correctum "impressumque in Sleswick arte et ingenio Stephani Arades "1486". f.

<sup>2</sup>gl. Hain Rep. Nr, 11425.

prefule digniffimo. Sub anno dni millesimo quingetesimo duodecimo. Die vero decima ferta menfis Julii.

Bal. unten bas schweriner Brevier gum Jahre 1529. Exemplare auf ben Bibliotheken zu Roftod 1) und Kopenhagen.

## 1526.

15) Enchiridion locorum communium adversus Lutheras nos, Joanne Edio autore, in quo determinatur de diversis in altera facie huius pagelle signatis. Novissime recognitum. Anno MXXVI. Rozstock.

Um Ende fteht:

Impressum Rozstock per fratres domus Michaelis. Anno domini MDXXVI.

In 8. — Nach Panzer Ann. — Dieses Buch, "weldes od albur in biffer Stabt borch be Frater : Monnete in "S. Michaelis : Rlofter gedrucket und nberman tho handen ge-"tamen po", führt an: Dic. Gryfe Historia von ber Lere, Leuende und Dobe Joachim Gluters 3. 3. 1526.

### 1527.

16) Untwort auf bes Regers Sans Michelfen von Malmo Brief,

unter folgendem Titel in Solgschnittrahmen, Fol. 1 a:

<sup>1) 3</sup>m Ralenbarium bes roftoder Eremplars fteben einige hanbidriftliche Bemerfungen, unter benen auch eine uber bie Feier bes Feftes ber medelidinge Marien (festum compassionis Mariae)

Aprilis VIII idus. Nota festu cupassionis marie virginis cadit sexta

vict iaus. Nota testu copassonis marie virginis cadit sexta forta post quasimodogeniti.

Bgl. Jahrb 1, S. 82 figb. In ber schweriner Diocese ward nach ben bischer betannten attern Quellen, auch nach dem Brevier von 1529, bless fieß fight musturen greitert. In dem Ordinarius ecclesie Suerinensis, 1519, bet 2. Dies, steht ader:
"Festum compassionis beatissime virginis Marie dominica post sostum diutsionis apostolorum celebrabitur et est minus ymmumit."

minus summum"

Alfo feit bem Jahre 1519 und vor bem Jahre 1529 warb es im ichweriner Sprengel am nachften Sonntage nach bem 15. Julii (divis. apost.), also immer mehrere Wochen nach Pfingsten geseiret. hieraus wird benn auch klar, wie bas in Jahrt. I, S. 82, erwähnte Schauspiel, zu welchem burch einen gebruckten gettel eingelaben word, auf ben Sonntag ber Mebelibin ge Maria angeseht werden konnte.

Till thet ketterlige weristelige wbesindige Breff som then wbeskenede kettere Sans Mickelß aff Malmo, lod wdgaa met thz ny Testamente, ther konningh Cristiern lod ynckellige och wtilborlige forwandle paa sith tijrannische wildt, oc icke Gudt till loss, ent kort och tilbodigt swar.

Um Ende steht:

T(ryckt) wdi Rozstock hoof the brodre i fancti i ilich(ells) Closter Anno dni. UI.D.XXVII.

Och XXV (Ap)rilis Maanid.

In 4, 53 Blätter mit 32 Zeilen, mit Sign. A. II. —

M. o., in gothischer Schrift.

Ein von Baffer beschäbigtes Eremplar auf ber königlichen Bibliothek zu Kopenhagen; Die ergänzten Buchstaben in der Unterschrift sind ausgeriffen. Nach Mittheilung des Herrn Bibliothekars Bölling zu Kopenhagen.

#### 1528.

17) Dauids Pfaltare paa Danske woset aff B. Franc. Wormodo Carmelita. Rost., brodere ij S. Michaelis closter 1528,

tl. 4.; vgl. Ebert II, S. 351; Panzer Ann. — Nach einer Disputation: De typographiae natalibus in Danis schedula historica, quam publico confluctui sistit Laurentius Terpager, Petr. F., respondente peramico viro iuuene Johanne Frisio, Joh. F., Philos. Baccal. de 13 Jul. 1707. Kopenhagen, ist diese dänische Ausgabe der Psalmen als:

Psalterium Dauidis Danicum editum Rostochii in coenobio S. Michaelis A. 1528, interprete Franc. Wormodo, Carmelita, viro egregio docto ac longe facundissimo

in Etwas, 1740, S. 631, aufgeführt.

#### 1529.

18) Breuiarium diocesis Tzwerinensis in plerisq3 locis vsq3 modo vulgariter observatis, vigilatius per doctos viros nunc emendatu. Ubi si quid inventum suerit, quod Ordinario memorate Diocesis per oia no quadraverit. Illud de Breusario eractius correcto: emendoculorit.

det. 17ec offendat piu ac deuotu pcatorem: varietas ista: que scienter, ac certis locis psalmorum et aliorum: cotra vulgatam lectionem sacta est: sed eande pie et sideliter secum revoluat: antegs mordaciter corrigat et codenet.

Unter diesem Titel zwei kleine Holzschnitte: links ber Evangelist Johannes neben einem Abler unter einem Baume, rechts ein Marienbild. Zwischen beiben Holzschnitten steht die Jahrszahl: M. D. XXIX.

Unter ben Solzschnitten:

Uenundatur Rosstochii, per Fratres dom's Uiris dis horti apud fanctum Michaelem.

Auf ber Rückseite bes Titelblattes eine Einleitung. Dann auf 18 nicht foliurten Blättern ein Calendarium und andere allgemeine Einleitungen; die lette Seite dieser Blätter füllt ein hübscher Holzschnitt, die Verkündigung Maria barstellend. Dann folgt das Breviarium auf fol. i bis cryix und fol. 1 bis 187.

In 8 mit Sign. a bis t und A bis Z und 33 4 Bl.; obne Custoben.

Muf bem letten Blatte fteht:

Sabetis magnifici dni, non pauca notatu dignisssima: huic vestro Breuiario nuperrime adiecta. Primum est, ad quid pro pia deuotione Psalmi dicantur: peculiaris ad singulos annotatio. Sco'm, Biblie multipler citatio: sedem et locum singulos rum ex ipsa desumptorum liquido edisseres. Tertiu, marginalis Foliorum numerus: quo Psalmi, Antiphone, Resposoria, et id genus alia facile inueniuntur.

Ercusum prodit hot Breuiarium Parisijs (hot nouo literarum genere, et eo quidem venustissimo) er officina graphiaria vidue spectabilis viri Thielmani Reruer. Anno dni millesimo quingentes simo vndetrigesimo. Decimoseptimo calendas Descebres.

Codicum collectio.

a-t A-Z. 3.

Omnes funt quaterniones: preter t. et. 28. qui funt duerniones 1).

Auf ber Rudfeite bes letzten Blattes ein Holzschnitt: ein Baum, an welchem ein Wappenschilb hangt, von zwei Einhörnern gehalten; ber Mappenschilb ift quer getheilt: in ber obern hälfte stehen die Buchstaben T. K., in ber untern halfte-Beichen, wie Steinmetzeichen. Bu Kugen bes Baumes ein Band mit bem Namen:

#### THIELMAN. KERVER.

Unter bem Solgschnitte fteht in Roth:

M. D. prip.

Der Sat mit kleinen Lettern und häusigem rothen Druck ift schön, scharf und in gespaltenen Columnen regelmäßig gesett. Die ersten Buchstaben ber Hauptabschnitte sind verzierte Holzschnitte.

Wgl. bas ichleswiger Brevier oben jum 3. 1522.

Ein Eremplar in ber Bibliothet bes Bereins für metl. Geschichte, auf ber Bibliothet ber metlenb. Ritter: und Land: schaft und auf ber Universitäts: Bibliothet zu Rostod.

#### 1530.

19) The tolff Article aff wor christelige Tro. Tryct i Rozstock hof the brodre i sancti Michaelis closter anno 1528, oc sindis tillobs i Rozstock til Sans Meiers Bogebinders, oc y Riobnehaffn til Germen Kösters i Klaeborne y then hwide Swan. In 8. — Nach Panzer Annal.

#### 1531.

20) Dr. Oldendorp tractatus de praescriptionibus.

Der Titel lautet:

Omnium fere temporalium prescriptionum ex equo et bono breuis enarratio in republica ad vsum ciuilem cum primis necessaria. Per Joan-

xima post octauam Scti Michaelis.

<sup>1)</sup> Das biefes Breularium manches Interessante für bie Geschichte enthält, läst sich benten. Dier finde nur die Nachricht über ben Weihungstag der schweriner Domkirche Raum, fol. CXXVII:
la dedicatione Reclesie Tewerinen. que sergatur dominica pro-

nem Oldendorp, Juris Professorem, Syndicum Rostocensem.

Rostochii apud S. Michaelem Unno 1531.

in 12; 19 Bogen.

Das Buch ift den Herzogen Magnus und Philipp von

Meklenburg bedicirt:

Ut congratularer vestris ad bonas literas studiis, quae vos duplici nomine, hoc est, tum genere, tum virtute, declarant illustres, praelucente optimo Principe Genrico Patre vestro, totius Germaniae ornamento, sicut unanimi consensu vere in Christo gloriari possimus. Er Rostochio vestro ultima mensis Augusti Anno 1531.

Um Schluffe fteht:

Ngl. Etwas 1737, S. 78; 1738, S. 822; 1740, S. 822; Krey Undenken II, S. 18.

## Buchbruckerei

bes

roftoder Stabt=Secretairs

# Bermann Barchufen.

L.

#### Leben und Druckerei des S. Bardhufen.

Bon bem roftoder Buchdruder Hermann Barchufen ift bisber nichts weiter bekannt gewesen, als bag er einen Commentar jum Donat von dem rostoder Professor Barthold Möller aus bem 3. 1505 herausgegeben hat; bas Buch schließt mit ben Worten:

Impresse in alma universitate Rostock solerti opera atque industria Hermanni Berckhusen.

Ueber biefen Drud fagt ber herausgeber bes Etwas, 1740, S. 565:

"Der Buchbruder Berdhusen ist uns sonst nicht vor"kommen. Wir zweisseln nicht, daß er zu dem Fra"ter- oder Michaelis-Kloster nicht solle gehöret
"haben, weil wir andere dort abgedrudte Bücher ge"sehen, welchen dieser Druck völlig ähnlich ist. Es
"ist ein rechter Mönchsbruck, durch und durch saft aus
"lauter abbreviaturen bestehend".

Bei dieser auf nichts gegründeten Unsicht, daß hermann Barchusen ein Monch des sogenannten Frater-Rosters gewesen sei, ift es denn auch geblieden, und die Ausgade des Commentars jum Donat hat keine weitere Ausmerksamkeit erregt und keine Beranlassung zur weitern Forschung gegeben; vielmehr ift die erwähnte Ausgade stillschweigend für einen Druck der Michaelis-Brüder angenommen. Dem ist aber nicht also; vielmehr gehört dieser bisher unbekannte Buchdrucker zu ben

wichtigern, indem er mit Einsicht und Gelehrsamkeit die Werke, welche er bruckte, größtentheils auch selbst bearbeitete, und er überhaupt feine Privatoruckerei fast nur zu seinen wissenschaftlichen Zwecken benute.

Lange blieb die muhsamste Forschung über diesen Mann erfolglos, dis der Zusall, den man das gute Glück nennt, ein eigenhändiges Schreiben ') deffelben, und noch dazu über Buchsbruckerei Ungelegenheiten, in die Hände spielte, welches er mit den Worten unterzeichnet:

hermannus Barthufen, bes Erfamen Juwer G. Rades to. Rogftod Secretarius.

Es war also gewiß, daß dieser Mann Stadt-Secretair zu Rostod?) war. Eine fortgesetzte Forschung sowohl im Großberzogl. Urchive zu Schwerin, als im Stadt-Urchive zu Rostod, namentlich in den während seines Umtes von ihn geschnten Stadtbüchern, ergab nun, daß er vom I. 1503 — 1526 dieses Umt bekleidete und alle Schreiben des Magistrats zu Rostod an die Herzoge von Mekkendurg außertigte; seine niederdeutsche, krästige Handschrift ist charakteristisch und unverskennbar, wie sein Styl. Außer andern Urkunden, welche unten zur Benutzung kommen werden, sand sich noch folgende, von seiner Hand geschriebene Wollmacht vom I. 1509, durch welche er eine Gesandschaft an die Herzoge von Mekkendurg erhielk, und welche sein Verhaltnis außer allem Zweisel seht:

Barkhufen.

Anna Barkhufen. — Meister Johim Barkhufen, — Mag. Thomas Barkhufen.

Bürger zu Lübert.

(6. Sept. 1567 tobt.)

(6. Sept. 1567 tobt.)

Rinder.

Rinder.

Rinder.

Remann Barthufen, flirbt in unmündigen Jahren

Die Kinder des Joachim Barkhusen machten Ansprücke an das Bermögen des minderjährig gestorbenen hermann Barkhusen, der widerrechtlich fürvollfährig erklärt worden war und zum Nachtheil der Kinder des Joachim Barkhusen über sein Bermögen disponirt batte.

Dipiered by Googl

<sup>1)</sup> Diefel Schreiben wird unten mitgetheilt werben.

2) In Nic, Frysen historia vom Leben Stüters jum I. 1531 fommt ein Abomas Bardhuse als Gerickte-Secretair in einer Unterschiefte eines Hardhuse als Gerickte-Secretair in einer Unterschiefte eines Hardhusen bei Stadt unter Derendan Bardhusen, beit zucht Gewette-Secretair, ist mit unsem hermann Vardhusen nicht zu verwechseln; vielleicht waren beibe gar nicht einmal verwandt. Rach einem Fragment eines Appellations-Instruments vom 6. Septbe. 1567 im Stadt-Archive zu Rostock batte die Familie bes Ahomas Bardhusen aus folgenden Gliedern bestanden:

"Irluchtigenn, hochgebornen forsten, gnedigen leuen "heren. Juwen forstliken gnaden synt unse unders"danige vorplichtede denste alletijd willigen bereidt. "Gnedigen heren. Wy schieken an imme forstlike gnaden "dussen jegenwordigen unsen Secretarien Hersmannum Barkhusen von ettike unse werne an "imme g. muntlik to dragende, myt gangem flite des "modigen biddende, west de sulfste von unser wegen "an Juwe k. g. weruende wert, eme sodans upp dits "mal gelijk unst sultues gesouen und sik darinne ek "also gnedigen ertegen, so wy uns des gang verhapen. "Dat wille wy und Juwe k. g. myt unsenn bereits "willigen densten alletist gerne willigen vordenen. "Sereuen under Juwer g. Stadts Secret am auende "ascensionis domini anno ze. nono."

#### 3. f. G.

#### vorplichtebe

Borgermeistere und Radtmanne Juwer G. Stadt Rosstod.

Dem Irluchtigen hochgebornen forsten und hern, hern hinrife und hern Albrechte gebrodern hertoghen to mekelnborgk, forsten to wenden, greuen to Swernn, der lande Rogstod und Stargarde heren, unsen gnebigen bern.

(Bon ber Sand bes hermann Bardhufen gefchrieben.)

Im Jahre 1505 brudte er, nach Ausweisung bes noch vorhandenen Drucks, den Commentar jum Donat von dem rostoder Professor Barthold Möller, und hatte hiezu eigensthümliche scharfe Lettern, welche den sogenannten Brevierlettern gleichen '). Er stand damals, vorzüglich wohl durch diesen B. Möller, nicht nur mit der Universität Rostod in näherer Beziehung, wie dies der genannte Druck, der "in alma universitate Rostock" vollendet ist, und ein weiter unten solgenden, mit der Universität geschlossener Contract vom Jahre 1508 zeigt, sondern er hatte auch, wohl ebenfalls durch Barthold Möller und durch den bekannten Geschichtschreiber Albert Kranz, der kurz zuvor Prosessor zu Rostod

<sup>1)</sup> Bgl. Tab. II, Nr. 1.

und feit 1508 Decan bes Dom=Capitels ju Samburg war, mit biefem Capitel Berbindungen. Bahrscheinlich in Folge biefer Berbindungen druckte er ju Roftod im 3. 1506 bas Buch über ben Dienft ber Meffe von Albert Rrang (Spirantissimum opusculum in officium misse). Bald übernahm er jedoch ein größeres Werk fur bas hamburger Capitel. Er hatte fich nämlich anheischig gemacht, ein ham= burger Brevier zu drucken. Siezu hatte er fich die Da= trigen zu ben Lettern 1) schneiben und nach Roftock fommen laffen, mahrscheinlich um bier bie Topen selbst gießen zu laffen. Bur Bezahlung biefer Matrigen, bie ihn felbst, ohne Reisekosten, 50 Goldgulden ju fchneiben gefostet hatten, lieh er am 6. Sanuar 1508 von ber philosophischen Facultat gu Roftod 50 rheinische Gulben und fette bafur nicht nur 200 Eremplare ber Berte Birgils, die in feinem Befige waren, fonbern auch 3 Inftrumente mit ben Matrigen und allem Bubehör ber Facultat jum Unterpfande mit ber Berwillführung, bag, wenn er zur Berfallzeit nicht zahlen konne, bie Facultat biefe Matrigen an die Michaeles Bruber, ober an wen fie fonft wolle, verfaufen und, wenn ber Erlos gur Bezahlung feiner Schuld nicht ausreichen mochte, auch die 200 Eremplare von Virgils Werken an Buchführer ober jeden andern Käufer veräußern, auch, nach Bollendung bes Breviers, die Bezahlung bafur vom hamburger Capitel vorweg nehmen könne. Diefe intereffante Schuldverschreibung, welche in einem alten Copei : Buche aus ber erften Salfte bes 16. Sahrhunderts entbedt ift, lautet alfo:

Aus einem Copei-Buche ber Universitat Rostod aus bem 16. Jahrh. "
im Großherzogl. Geh. und haupt-Archive zu Schwerin.

"Id hermannus Barchusen, nu thor tybt "bes Ersamen Rabes tho Rozstod Secres, "tarius, bo kunt onde bekenne apenbare in dussem "breue vor my onde myne eruen, dat id von den "werdighen onde hochgelerten heren Mester Bartolt "Molre, nu thor tydt bekene, Mester Baltazar "Jenderick, Mester Johann Berchmanne, doctoren, "vonde Mester Hinrid Kruselmanne, alse Collegiaten unde tho dusser tydt facultatis artium "regerender vorwesers in der Universiteten

<sup>1)</sup> Dies find mahricheinlich bie Lettern, bie er icon jum Donat benucte, Lettern von einer Form, wie fie öfter ju Brevieren gebraucht werben, achte Brevierlettern.

, to Rogftod, tho moner guben genoghe entfangen "hebbe vyfftich vulwichtige ryniche golt= "gulben, be fe my in myner merdlichen notroft, "alfe funderlighes to berebynghe ber Sambor= "gher Breuiere unde wor bes vorder behoff is, "viht sunderlifer ghunft unde vruntschop van ber "vornghen faculteten gelbe gutlid gelent unde an "rebem ghelbe auer ghetellet hebben. Unde ich laue " unde reede vor my bnde myne eruen in guben trumen "vnde ghelouen, bat id ben vorgenanten beren unbe "regerenden Collegiaten offte funtlike holder buffes "breues myt erem offte erer nakomelynghe guben "willen schal vnde wil sodane vorgebachte summen "ghutlich webber gheuen unde myt gubem, vulwich= "tigem, rynschem golde bynnen Rogstock bandbarlick "betalen op buffen erften unbe tofomenden ponrten " vnuortoghert funder alle eren hinder unde eren schaben. "Binde up bat fe fulter erer betalinghe befto beth "vorsekert unde vorwart son, so hebbe ich one bar vy "obligerth unde ingefettet alle mone gubere bewech= "lid unde umbewechlick nychtes oth boscheden, unde nsunderlynghes twe hundert fulle opera Vir-"gilii, so be it thor that to erem besten in myner "were stan, be se alle toot, wenner se ninner were "ebber sulder ftebe, bar fe nu ftan, nicht trumen, an "myne, myner eruen ebber jummanbes infaghe, in ere "were nemen, breghen ebber voren laten moghen, "ebber ich wil ene de suluen bronghen, schicken unde "bestellen an sulfe stebe unde were, wor unde wennere "fe fodans van my effchen unde hebben willen. Sedden ,, se och an fulter vorwyssinghe nene genoghe, so sette "id ene bar to be bree Inftrumenta mpt ma: "tricen unde tobehoryngen, bar voer if sulues "ane fost unde therynghe LV golfgulben tho "innbende gegheuen bebbe, bar mebe men be "hamborgher Breuierschrifft bereben ichal. " unde wil ene be alle tobt, wennere fe ber begheert, "in ere were unde beholt brunghen unde ftellen, alfo "beschebelick, offt ich in sulter betalunghe jennngherlene "wyd fumnch worde, baer god voer fp, unde fict be "gebachten heren erer fummen an fulfen Inftrumenten ,, best vormoddeden to bekamende, dat se denne de "fulfften na vorlope bes bostemmeben termins "moghen bortopen den fratribus to Rogftod

"ebber weme fe willen ebber konen, onbe offt benne "fobane Instrumenta nicht fo vele ghelbenbe worben, "moghen fe fo vele van anderen mynen guberen, ibt "fon de opera Virgilii edder mes bes fo, "bar to nemen, be to vorfopenbe ben bote: "foren ebber weme fe willen, amme fummen ebber "belen, somme bull edder halff gelt, wo fe fulues "willen unde fonen, bat fe bestobeth to erem ghelbe "tamen. Da hebbe id my bor beneuen mebe vor-"pflichtet unde vorwillighet, nach bem id buffes "gheldes to dem borgenanten breuiere to ge-"brutenbe notrofft hebbe, bat id benne ebber mine "eruen, fo brade be fulfften breuiere berent "werben, nenerlege vurber betalinge van ben "Beren bes Capittels to Samborch erforbern , ebber vonemen wil, buffe L gulben fon benne vor "allen bynghen ghenochlick betalt, vnbe it wil och "breuiere nicht leueren ebber ouerantwors "ben, id hebbe benne ben vorgenanten heren fobans "vorwitlifet, bat fe bar op mone fost unde euenture "moghen mebe byschiden ere ghelt, fo fe noch by my "ichteswes to achter weren, to vorne van mynem "vordenfte to entfanghende. Unde ichal bor mebe "buffe clausula, noch jenngherlen vorplichtinghe der "anderen noch jennigher vorgherorden vorwuffinabe "nicht schedelick ebber vorfenclit mefen, funder it laue " unde rebe in guben trumen unbe ebeftat but alle, "wo vorgenant, ftebe, vaft unde vnuorbrafen wol to "holbende, alle arghelift unde hulperede byr inne ghens: "liken vthgesecht. Unde hebbe buffes alle to vurber "bekantnuffe unde merer vorfekerunghe mun Ingefeghel "bor my onde mone eruen ghehenghet an buffen breff, "ben id od myt moner eghen handt gheschreuen unde "onderschreuen bebbe am baghe ber hillighen broer "fonnnghe, Anno M.VC.VIII."

#### herman Bardhufen.

So klar dieser Contract ist, so unklar sind die Folgenbesselben, indem der beabsichtigte Drud nicht vorhanden ist. Außer diesem beabsichtigten Brevier sind von rostoder Druden sur daß hamburger Capitel nur bekannt: daß Spirantissimum opusculum in officium misse von 1506 und daß Buch Cursus de Domina secundum ecclesiam Hamburgensem, Rostod 1522 bei Ludwig Dieß; setzerer Drud kann daß hamburger Brevier nicht sein, da er im Berhältnisse zu dem Contracte von 1508 zu jung ist, und wollte man den erstern dasur nehmen, so müßte man einen Schreibsehler im Contracte oder einen Drucksehler im Druck annehmen. Nach den sorgsättigsten Nachforschungen des Herrn Archivars Dr. Lappenberg zu Hamburg sindet sich auch weder im hamdurger Archive Nachtricht über den Druck, noch im Archive oder in der Stadt-Bibliothek ein Teemplar des Drucks; auch ist das Buch weder im Auctionds-Kataloge der ehemaligen Dom-Bibliothek, noch in andern Katalogen der werthvollsten Hamburgensensammlungen aufgesührt; andere Nachforschungen sind ebenfalls ohne Erfolg geblieben. Dennoch eristirt aus der nächsten Zeit, aus dem I. 1509, ein hamburger Meßbuch, gewöhnlich unter dem Titel "Ordo missalis" citirt"), welches auf Kosten eines Hermann von Emden zu Straßburg gedruck ist unter dem Titel:

"Liber missalis secundum ritum ecclesiae Hamburgensis, per Albertum Krantz castigatus. Expensis Hermanni de Emden, opera Joa. Prüss Argentini impressus. 1509. fol."

Es bleibt baher nichts anders übrig, als anzunehmen, daß dieser Hermann von Emden mit Hermann Barchusen eine Perpon sei und daß dieser den Druck des Missales nicht selbst zu Kostock ausgeführt, sondern zur Erfüllung seines Sontracts mit dem hamburger Capitel das Mesduch auf seine Kosten zu Straßburg habe drucken lassen, also nur verlegt habe, wie im Jahre 1518 ein Straßburger zu Rostock bei E. Diet drucken ließ, und das schweriner Brevier vom Jahre 1529 zu Paris gedruckt und von den Michaelis Brüdern zu Rostock versauft ward.

Diese Unnahme wird sast zur Gewisheit erhoben durch einen Contract, den Hermann Barchusen, nach der Schrift aus der ersten Zeit seiner Amtssührung, seinem Drucker Ludwig Dies mit auf Reisen gab, um denselben über ein Brevier und andere Bücher, die er in Berlag genommen, mit irgend einem Buchdrucker in seinem Namen abzuschließen. Dieser Privat-Contract ist in einem, von H. Barchusens hand geschriedenen, zerknitterten Concepte durch einen glücklichen Zussall im Stadt-Archive zu Rostock entbeckt und lautet also:

<sup>1)</sup> Wgl. Etwas, 1739, G. 50. - Rach bem Leben bes D. Alb. Crantzil, Samburg, 1722, G. 48, ift Diefes Mesbuch nicht nur in hamburg, sonbern auch in holfte in gefraucht.

"To wettenn si, dat uppe hute dage N. dat "disser schriff sunt gelefflikenn ouer evnn ge-"komen de ersame vnd bescheiden mester N. "druckerherre to N. eyns vnd Lodwig "Dietz alse dyner vnd folmechtiger "des ersamen Hermanni Barchhusen. "Secretarienn zu Rostock, anderdeels, "alse vmme etzlke breuiaria, boke edder "materien, so sich die ergenant meister "N. dem ergenanten Hermanno to dru-"ckende vnderstanden vnd vorpflicht "hefft, in mathen vnd formen, wu hir nauol-"gett: dat die ergenant Lodwig Dietz sall "vnd wille oberantwerden eynn gude corrigiertt "exemplar vnd dar beneuen N. rinsch gulden, "vnd so drade dat gescheen iss, so soll vnd "wille de ergenant meister N. zu stund de "breuiaria VIº in der czalle vnd keinne "mer dar ouer upplegenn, mit dubbeler lite-"ren vnd dar zu rod vnd schwarz vpp "gud reyne vnd des aller kleynsten "pappern to druckende, vnd sodans byn-"nen N. wochen zu bereidende vnd bynnen N. "N. vff syne eygenn koste, sorge vnd ouenture "to leuerende, vnd sall der selbs vor sulche "summen edder bucher genantem N. edder syn-"nem procuratori II vnd .. rinsche gulden, ydoch "de vorgedachttem N. beczalde g. mit inge-"rechent genochlich bezalt werdenn. Worrden "aber sulche Breuiaria nicht wolle gearbeid, "gedruckett edder myt solchem flyss corrigiertt, "dass de herren des capitells, de sulche "breuier vordingett haben, keyn genogen "hedden, so verre de bucher nach dem ober-"geuen exemplar nichtt rechtt corigiert weren, "so soll de schade alle kamen und blieben by "meister N. vnd nichtt by genantem Hermanno. "Wener auch de breuiaria vsgedruckett synd, "wylle denne Hermannus vorgenant edder "Ludwig syn procurator meister N. des "nitt verdragen, so salle he myt synen rechtten "beholden, datt he keyne mer wen de VI° edder "X dar ouer zum meisten vff gelecht vnd ge-"druckt edder mit wissenn mer vfizulegende.

"Vorgenantes habe allett sunder behilffe vnd "argelist vnd de wille denn also wy vorgenant "dorch beide parte angenomet vnd vorwilliget "ist, syntt dusser zedelken zwen glichen luthes "ein vsz der ander geschniden gemacht vnd "doch de vorgenanten meister N. vnd Lod-"wig Dietz selbs zu mer sicherheid vnd be-"kantnysse vnderschreben in den iaren nach "Cristi vnsers heren geburtt"

Ludwig Dietz manu propria. N. druckerherre zu bekenne diss also geschehen mit disser miner eygen hantschriff zu mer sicherheid vnderschreuen.

Ein Formular von hermann Bardhufen für Ludwig Dieg niedergeschrieben, wahrscheinlich zur Zeit des Contracts über bas hamburger Brevier.

Die Vermuthung, daß Hermann Barchufen als Bersleger einen andern Namen, von feiner Geburtsstadt Emben, annahm, wird noch mehr dadurch bestärkt, daß er früher überhaupt einen andern Namen führte: er hieß ursprünglich: Pekri von Wertburg') und war Notarius aus ber Paderborner Diocefe. Es finden sich nämlich im Urchive zu Schwerin einige Original-Notariats-Inskrumente in Rostocker Kirchensachen aus dem Unsange des 16. Jahrhunderts, wie gewöhnlich ohne Datum, von seiner nicht zu verkennenden Hand geschrieben, welche alle also lauten:

"Auscultata et diligenter collacio nata est presens "copia per me Hermannum Barchusen, "alias Petri de Wertborgh, Paderbor-"nensis diocesis, publicus sacra imperiali "auctoritate notarius, et concordat cum suo "vero originali, quod protestor manu mea "propria".

Auf jeden Fall wird burch biefen urkundlich bezeugten Umftand bie landsmannichaftliche Berbindung gwis

<sup>1)</sup> Db er biefen Namen von dem Orte Warburg an der Diemel (bei Cassel) trägt? Rach seinem sehr gewandten und ausgebildeten plattdeutichen Styl scheint er aus einer mehr nörblichen Gegend zu Kammen. — Sicher kam hiernach D. Bardhusen als Notarius nach Notock; icon Arintetatis 1502 kommt seine Handschrift in Privatgeschäften zu Rostock vor.

ichen hermann Bardhufen und Nicolaus Baumann, bem vielbesprochenen muthmaßlichen herausgeber bes Reinete Boff und bie Beziehung beiber zu der herausgabe biefes Ge-

bichts immer flarer.

Db Harchusen auch Nirgils Werke, von denen er nach bem Contracte 200 Exemplare besaß, zu Rostof gebruckt babe, bleibt zweiselbakt. Dennoch schweint es, wenn bies nicht der Fall war, außer allem Zweisel zu sein, daß er bei einem so großen Vorrath von Exemplaren eines Werkes buch hand-

lerifden Bertehr trieb.

Balb nahm die Wirksamkeit des hermann Barchusen jedoch eine selbstständigere Richtung. Um 24. Aulii 1510 schried er nachstehenden interessanten Brief an den Herzog Heinerich von Mekkendurg und erdot sich, auf Vorschlag des fürklichen Rathes Dr. Nic. Marschalk, eine deutsche Chronik ju drucken, welche im Besitz der Fürsten war, und machte sich anheischig, sie nach dem Original hochdeutsch zu sehen oder auch den hochdeutschen Tert in die plattedeutsche Sprache zu übertragen und dabei doch im richtigen Reime zu bleiben. Die Chronik, welche hier gemeint ist, ist entweder die bekannte Reimchvonik Kirch vergs oder auch die jüngere Keimchronik Marschalks, welche beide erst in Westphalen Mon. ined. gedruckt sind. Aus diesem Unternehmen schient aber nichts geworden zu sein, da keine Spuren von der Verwirklichung besselben vorhanden sind. Jur Auswahl der Lettern legte er dem Herzoge zum Geschenke zwei Bücher vor: ein Halbgericht, welches er gedruckt hatte, und eine Ausgabe des Reineke Voss.

Bur beffern Ginficht folgt hier zuvor ber erwähnte Brief:

"Dorchluchtige hochgeborne forste, gnedige seue "here. Juwer f. g. synt myne underdauige vorpslich"tebe benste alletht willig beredt. Enedige Here,
"De werdighe und hochgelerte Juwer g. Rabt
"boctor nicolaus marschalt hefft am jungesten
"vor synem othrensen myt my geredt, alse von
"weghen eyner dutsschen Cronifen, dar to
"villichte Juwe g. woll geneget were mochte ge-

<sup>1)</sup> Möglicher Weife könnte mit bieser Chronik auch die Geschichte von der fternberger holdtie gemeint sein, wache im Jahre 1510 in niederbeutscher Sprache gedruckt sein foll; allerdings erstlitt im Archive zu Schwerin eine kutze Chronik bleser Geschichte handschriftlich in niederbeutschen Werfen; vogt. unten bei Nicolaus Marschaft. Webertnogungen in die niederbeutsche Sprache gehörten zu Barchulens Lieblingsbeichaftigungen.

"brugfet werben. Dewile if benne mitlertot nen "ander werk vorhanden hebbe und funft of to "fulten bote to brugfende, bewile ib noch fomer "is, woll geneget were, hebbe of barupp "alrebe ennen forften in einen barniche offte "Corithen upp ennem hinrte fittenbe borch "Senriche Juwer g. maler upp bat eerfte "blab myt anderen Sumer g. mapen ic. ent= "werpen laten: ift mone bemodige bede, Jume f. "g. my de fulfften Cronifen borch ben vorgemelten "beren Doctor gefchreuen by buffem jegenwordigen, "unde sodans twe bage lang to beseende, so id jum= "mers fin magh, gnedighen ouerfenden, baruth it "ouerflan und refenen moghe, wii hoech dersulfften enn "bundert vere edder voue in der tall to gelde lopen "mochten; will if Juwer f. g. bonnen breen bagben "by buffem fulfften boden woll vorforget bangkbarlik "wedder senden. Ich mochte of biden, fo Jume f. g. "bar to gneget, my bar beneuen mochten gnebigen "tortennen gheuen, ifft Sume f. g. to ber ouer= "lendischen edder mekelnborger sprake best "geneget were: icholde my gelife vele mefen, "ban if my getrume, fodans in onfe bubefch "woll to wandelnde unde nichtesbewenniger "im Ryme to bliuende.

"It sende of Juwer f. g. hyrbeneuen eyn butsch ,, halbgerichte, so it of uth dem hoechdut; "schen getegen und kortes gedrugket hebbe "unde eyn ander boek von schympliken reden "vnd schwengken, Reyneke Boss genompt, dar inne de dutschen schrifte to beseende, "welker littern Juwer g. best beuallen, my "sodans ok gnedigen torkennen geuen: welkere boke ik "Juwer g. schengke, isst Imany in Juwer g. houe "were, deme geleuede vmme kortewile darinne

"to lefende.

"Und wenner if be Eroneken beseen hebbe, werde "it Suwer g. in der wedderkumft des ergenanten "boctors forder gruntliken myner meyninge by dem "fulfiten torkennen geuende.

"De gnediger here wort if am jungesten so it to "Eubet was umb Juwer g. bot, darsulft pagemert " und ouerlang beredt, von dem meister befordert, " dat denne, so ik vorstunt, an XIX gulden ungeuer"lich lopen wolbe, wet ouer nicht, ifft Zuwe g. sodans "hebbe halen laten; were baromb of woll myne bemo"bige bebe, bat sulfste bok, so I. s. vngetwyuelt
"geuallen wert, mochten halen laten, vnd be meister
"vernoget worbe.

"Bor mebe ik sumer f. g. vele fruchtbars "benstes ertegen mochte, will ik alle tyd vngespardes "flites myt der hulpe gades, dem ik J. f. g. beuele, "willig gesport werden. Screuen am sunte Jacobs "auende des hilligen apostels anno MVCX."

Juwer f. G. alletyt willige und getruwe bener

hermannus Barthufen bes Erfamen Juwer G. Rabes to Rogftod Secretarius.

Dem borchluchtigen, hochgebornen Forsten von herenn, hern himite, hertogen to Mekelnborg, forsten tho Benbe, Grauen to Sweryn, ber lande Rogstod und Stergerde herrn z., mynem gnedigen leuen heren

benftliken.

Rach biefem Briefe legte er bem Herzoge vor: "eyn bubich halsgerichte, so if of uth bem "hochbubichen getegen und fortes gebrucket "hebbe."

Dieses Halbgericht ift unzweifelhaft die berühmte Bambers gensis), als deren plattdeutscher Bearbeiter und Druder vom 3. 1510 jest sicher unser Hermann Bards hufen erkannt ift.

Ferner legte Bardhufen bem Bergoge bor:

"enn boek von schympliken reben und schwengken,

"Rennete Boff genompt."

Welche Ausgabe bes Reineke Boff hier gemeint sei, ist wohl schwerlich zu bestimmen, zumal die Geschichte ber ältern Ausgaben dieses Gedichts noch so sehr im Dunkel liegt. Mögslich ist es, daß Barchusen bieselben Lettern besaß, mit benen

<sup>1)</sup> Die berühmte Bambergensis ist die Eriminal=Gerichts:Ordnung des Bischofs Jörgen von Bamberg, welche im I. 1507 gedruckt ward. Man vgl. "Kaiser Karts des Fünsten Peinliche Gerichtsordnung nebst der Bam-"berger Valsgerichtsordnung nach den Ausgaben von 1507 und 1538 i.c., "herausgegeben von Dr. Reinhold Schmid, zweite Ausgabe, Jena, 1885."

ber lübeder Druder bie erfte Musgabe von 1498 brudte 1) und biefe Musgabe beshalb jur Musmahl ber Lettern vorlegte; fonft aber lagt es fich immer benten, bag auch Bardhufen bas Gebicht schon im 3. 1510 felbst aufgelegt und mit ben Noten verfeben batte, ju beren Abfaffung er gang ber Dann mar. Dhne Ginflug auf bie Berausgabe bes Reinete Boff mar Bardbufen gewiß nicht, ba er mit bem angeblichen Berausgeber, bem fürftlichen Gecretair Nicolaus Baumann, ber ficher feit bem 3. 1515 auch ju Roftod wohnte, in Bertehr ftand 2). Ebenfo leicht ift es möglich, baß hermann Barchufen ber Bearbeiter von Gebaftian Brants Rarrenfchiff, mar, meldes in einer bochft gelungenen niederbeutschen Uebertragung im 3. 1519 bei Ludwig Diet ju Rostod unter bem Titel: "Dat nne Schip von Marragonien" erfcbien.

Mußer ber Bearbeitung ber Bambergenfis find noch andere Spuren von ben juriftifden Studien S. Bardbufens vorhanden. Die Wichtigkeit und bie Berbreitung bes lubi= ichen Rechts im norboftlichen Deutschland ift bekannt; es fehlte aber in frubern Beiten an einem leicht juganglichen, umfaffenden Cober Diefes Rechts, welches nur in abweichenden Berleihungen an andere Stabte eriffirte. Da erschien plöglich im 3. 1509 aus S. Bardhufens Druckerei ju Roftod, bas lubische Recht in nieberbeutscher Sprache, nach bem Studium möglichft vieler Sandichriften, nach ber beften abgebruckt, jum Nuben guter Freunde, "nicht als wenn biefe Bearbeitung bas "confirmirte lubische Recht hatte fein follen". Als Ausführer Diefes ichwierigen und figlichen Geschäfts giebt fich S. Bardhufens - Druder Lubmig Diet aus, und bittet bie Mangelhaftigkeit ber Urbeit damit zu entschuldigen, daß er nur ein Druder fei! Es leuchtet ein, bag, bei aller Uchtung por 2. Diegens Charafter und fortgefetter Ausbildung, ein Geger wohl nicht geschickt genug war, ein Bert herauszugeben, welches wohl Gelehrte von Fach schwierig bunkt. Da aber in Rostock lübisches Recht galt, so mochte sich wohl der öffentliche Da aber in Secretair bes roftoder Raths icheuen, einen Gefet = Cober ber= auszugeben, beffen Geift bei ben häufigen Appellationen von Rostod nach Lübed entschebend ward. Der rostoder Stabt-

2) Wenn hermann Bardhufen aus Emben gebürtig gewesen ware, wie oben wahricheinlich gemacht ift, so ließe fic ber Berkehr mit Ricolaus Baumann leicht burch bie Landsmannschaft erklären.

<sup>1)</sup> D. Bardhufens ältefte Lettern (T. II, Nr. 1 u. 2) scheinen den Lettern des unbekannten lübeder Buchdruders zu gleichen. Es ist gar nicht unmöglich, daß D. Barthusen— dieser unbekannte lübeder Drucker ist, wenn er früher zu Lübed wohnte, um so mehr, da er mit seinem Namen so sehr Wersted spielte.

Secretair ichob baber feinen "Diener" und Seter als Ber-

ausgeber vor!

Im 3. 1512 war S. Bardhufen noch im Befige feiner Druderei, als aus feiner Officin, von feinem "gefchidten Druder" Ludwig Diet (editum Rostochii et ibi a Ludovico Dytze calchographo solerti expressum) gebrudt, die erste Ausgabe von Nic. Marschalts fternberger Subengeschichte') erschien.

Nach bem oben mitgetheilten Contracte über bas hambur= ger Brevier mar Ludwig Diet aus Speier ber Druder, "Diener und Bevollmächtigter hermann Bardhu: fens." S. Bardhufen benutte feine Druderei wohl nie als Erwerbsquelle. 218 ber buchhandlerische Berkehr größer mard, trat er feine Druderei feinem Druder &. Diet ab, ber vom 3. 1515 an mit ben Bardbufenichen Lettern felbitftanbig brudte. Geit bem 3. 1514 fommt feine Druderei-Beichäftigung S. Bardbufens vor.

Db baber bie plattbeutsche, erfte metlenburgifche Po: ligei=Dronung2) vom 3. 1516 noch unter hermann Bardhufens Mitwirkung gedrudt ift, läßt fich schwerlich bestimmen. Die Lettern ber bambergischen Salsgerichte-Dronung von 1510 und der meklenburgischen Polizei-Ordnung von 1516 find biefelben. Bur Redigirung und jum Drud biefer Ordnung lebten in Roftod damals brei fachfundige Manner: ber fürst: liche Rath Nicolaus Marichalt, welcher an ber Beredung und Abfaffung biefer Ordnung nach ben Driginal-Acten Theil nahm, ber fürstliche Secretair Nicocaus Baumann 3) und Bermann Bardhufen.

hermann Bardhufens Druderei ift eine ausgezeichnete ju nennen, nicht nur beshalb, weil er ichriftstellerischen Theil an feinen Berlagswerfen nahm, fondern auch weil feine Bucher correct und gut gefett find. Er befaß fleine gothische ober vielmehr Brevierlettern ), mit benen er feine erften Berte brudte, und beutiche Dettern und gu ben Ueberfchriften Miffallettern 6). Geine fruheften Bucher find mit ben Brevierlettern (Tab. II, Rr. 1), feine fpatern Bucher, feit 1509, mit beutschen Lettern (Tab. II, Rr. 2) gefest. Dagu

<sup>1)</sup> Bgl. Tab. II, Nr. 2. 29 Bgl. Rubloff III, 1, S. 33 figb. 3) Nicolaus Baumann hatte bie Auffict über ben Drud. In ben Rentereis Rechnungen beife es. "1517. am fritage nach Jacobi, niclaws fortere "Il gulben habbe her vegelecht, als be nie ordnunge gebrudt marb."

<sup>4)</sup> Sgl. Tab. II, Nr. 1. 5) Bgl. Tab. II, Nr. 2. 6) Sgl. Tab. II, Nr. 2.

wandte er auch Holzschnitte in der Bambergensis und sonst auch gut in Holz geschnittene Initialen zum Druck an. Noch in der Bambergensis kommen einzelne Abbreviaturen häusig vor, die bei Ludwig Diet nach und nach ganz verschwinden.

Druderzeichen von hermann Bardhusen find nicht

bekannt. Gin fleines Blatt erfcheint ofter als Bierrath.

## Drude von Hermann Bardhufen. 1505.

| L)       |      | mentarius in Donatum per Ba        |           |            |
|----------|------|------------------------------------|-----------|------------|
|          | Gin  | Gremplar auf ber Universitats : 28 | ibliothet | u Roffod   |
| hat<br>- | nody | folgenben Reft von bem Titel:      | r-        | ou orelean |
|          |      | Samiliaris C                       | _         |            |
|          |      | nis donati                         |           | #          |
|          |      | tata Rostochii — — —               |           |            |
|          |      | toldu Molitoris — — —              |           |            |
|          |      | Porte celi. Unno Mil-              |           |            |
|          |      | lesimo Quadringentesimo            | ,         |            |
|          |      | Monagesimo nono Om                 |           |            |
|          |      | nibus Molescentulis                |           |            |
|          | ١,   | studiosis no minus                 |           |            |

Unter biefem Titel fieht ber roftodiche Greif im Bolgichnitt ohne Umgrengung.

Auf ber Rudfeite fieht ein Gebicht im elegischen Bersmaße, welches also ichließt:

> Kinc studiose puer: adolescens: Chara Junetus Sestinanter emas: qui scatet ecce librum Urempe supergreditur Donati quas geris omnes Cartas: hoc solo doctior esse potes. Sinis non inculti carminis.

Der Tert des ersten Buches beginnt mit den Worten: Bartoldi Molitoris in primam Donati editione de octo partibus orationis elucidatio Ad optime Indoles Studentes Rostochienses.

Am Enbe bes erften Buches fteht:

neceffaria as.

Set funt que scolaftice et nostro more: in primameditionem: tumultuarie et sine multa eliminatione

Malanday Goog

in: paruulorum: non in maiorum eruditionem effudi: q oro no inuidi lectores in partem suscipitet meliorem.

Sinis Editionis prime Donatt.

Der zweite Theil beginnt:

Interpretatiuncula In secundam Artem swe Boitionem Donati: precipitanter per Magistrum Bertholdum moller in ordinem digesta Anno salutis Christiane quinto supra millesimu quingentesimu In Alma universitate Rostochiensi.

Das zweite Buch ichließt mit ben Borten:

Donati probatissimi Grammatici Editiones due: Sic finem accipiunt Impresse In alma vniverssitate Rostock solerti opera an Industria Lermanni Berckhusen Septima Idus Junii Anno dominice incarnationis quinto supra millesimum quingentesimum.

Hinzugefügt ift:

Brevis elimatio illorum que in editionibus Dos nati no satis castigate sunt impsa iurta ordinem foliorum et laterum.

Diese brevis elimatio schließt mit einem Doppel-Difticon mit ber Ueberschrift:

Pubi Rostochine M7. Tilemannus Leuaneus Gottingensis

(b. i. Tilemann Beverling).

In 4, ein Alphabet mit Sign. A bis 3, beibe Bücher ohne Unterbrechung hinter einander durchlaufend, ohne Seitenzahlen und Custoden, jede Lage von 6 Bl. Die brevis elimatio umfaßt 3 Bl. ohne Sign.

Bgl. Etwas, 1740, S. 560; Kren Beitr. II, S. 308.

Auf der Universitäts-Bibliothet zu Rostod befinden sich zwei befecte Eremplare, aus benen die vorstehende Beschreibung zusammengestellt ist.

Der Verfaffer ift ber bekannte Professor Barthold Möller, welcher als Dr. theol. und Rector ber Universität zu Rostock

im 3. 1530 ftarb.

Dem einen Eremplare ift angebunben:

Manuale scholarium qui studetiu vniuersitates aggredi at postea prositere i eis itendunt.

4 Bogen, jeder von 4 Bl., ohne Seitenzahlen und Cust., mit Sign. a — c, ohne Verfasser und Druder anzugeben, eine Sammlung von lateinischen Gesprächen zwischen Studenten und Lehrern über Universitäts Angelegenheiten und allerlei Echenseverhältnisse von der Immatriculirung bis zur Promotion. Auf der Rückseite des Titelblattes steht ein "Prologue"; die erste Tertseite beginnt:

Capitulum primum qualiter nouelli studentes alloqui debent magistros suos, vt in matriculam intitulentur, ac etiam a beanio deponetur,

Es fommen auch Capitel vor, wie

Capitulu XIIII. qualiter studetes de mulieribus loquantur. cum amore earum inflammati sunt.

Hinten fehlt etwas. Der Drucker ist nicht angegeben; bie Lettern sind andere, als die zum Druck des Donat gebrauchten. Wahrscheinlich aber ist die Schrift ebenfalls zu Rostock gedruckt. Bgl. auch Etwas, 1740, S. 566; Krey Beitr. II, S. 309.

#### 1506.

2) Spirantissimum Opusculum in officium Misse in optimum ordinem digestu Ab erimio Magro Theologie et Juris canonici doctore Alberto Crangs pro sancta et suavi institutione Sacerdotum Ecclesie.

Auf ber Rudfeite bes Titelblatts fieht:

Bertoldus Moller artium magister et theologie baccalarius Lectori studioso Salutem perennem.

Dum in manus meas peruenerat Candide Lector polita illa et christiana explanato officii misse: qua Samburgi ediderat Clarissimus theoslogus Albertus Cranzs non potui conquiescere quin te ad illius ardentissima lectionem inuitarem: etc. — — Vale lector sidelis huius opusculi sicut felicitatis extreme amantissimus Ex Rostochio precipitanter Decimaseptima Marcii Anno salutis serto supra millesimumquingentes simum.

Der Tert beginnt fol. 2 a. mit Prologus auctoris in officium Misse. Der erfte Buchftabe bes Tertes, ein U (zu Ut), welcher mit einem Holzschnitte gesett werben follte, fehlt.

Um Schlusse bes Buches folgen einige lateinische Berfe

mit biefer Ueberschrift:

Tilemanni Beuerling? Artium liberalium Magistri Epigramma ad lectorem.

Muf ber letten Seite fteht (fol. 46 b.):

Sulgentissimum opus misse negocii devotissime interptativum: nuper ab Alberto Crann Egregio acutissimogy philosophie decretor. ac Theologie prosessore magistraliter congestum: In ecclesie Samburgensis tocius cleri congregatone eloquentissime voce viua enodatum: felici sideri sinem accipit: Impressum. Rostochii decimaserta mensis Aprilis Anno quingetesimo serto supra milles simum.

In fl. 4, mit 42 Beilen auf ber enggebruckten Geite, mit

Sign. 2 - 5, 6 Bl. in jeber Lage.

Exemplare auf ben Stadt Bibliotheken zu Hamburg und gu Eubedt, auf ber Universitäts Bibliothek zu Greifswald und auf ber königl. Bibliothek zu Kopenhagen; das Exemplar, welches früher zu Roftock gewesen sein soll, ist nicht aufzusinden.

Das hamburger Eremplar ist hinter ber Biblia pauperum angebunden; hinten angebunden ist ein Abdruck der Bulle In coena domini auf einem Pergamentblatte für die Geistlichen der schweriner Diocese (vgl. Drucke der Michaelis-Brüder z. I. 1521). Byl. unten Liber missalis ecclesie Hamburgensis z. I. 1509.

Bgl. im Allgemeinen Krey Beitr. II, S. 244; Leben bes berühmten D. Alberti Crantzii, Hamburg 1722, S. 47; Petr. Lambecii rer. Hamb. Libr. II, p. 94; Etwas,

1739, ©. 563.

Der Drud ift mit kleinen Topen gefeht; Titel, Borrebe, Ueberschriften u. f. w. find mit ben Lettern bes Donat von 1505 gebrudt. Hiernach und nach ber Geschichte ber rostoder Buchbrudereien ift ber Drud ohne Zweifel aus ber Officin von hermann Bardhusen hervorgegangen.

#### 1509.

3) Fraternitate Brief des St. Claren Drbens. Ludwig hennigt, Minister bes Frangistaner Drbens in ber

Proving Sachsen, ertheilt die Fraternität bes St. Clarens Orbens, - ein gebrucktes Schema: batirt

Datum Rostock tpe Capli nri provincialis Anno nostre Salutis Millesimo Quingentesimo nono.

Das Mloster zu Ribnit war St. Claren Drbens. Mit H. Bardhusens Brevier-Lettern (Tab. II, Nr. 1) gebruckt. Ein Eremplar im Stadt Archive zu Rostock,

4) Liber missalis secundum ritum ecclesiae Hamburgensis, per Albertum Krantz castigatus. Expensis Hermanni de Emden opera Joa. Prüss Argentini impressus. 1509.

in Fol., burfte im Verlage Hermann Bardhufens gebruckt sein, ba berselbe im Jahre 1508 ein "hamburger Brevier" zu brucken übernahm; vgl. oben S. 66 bas Officium missae z. 3. 1506 und bas Breviarium Hamburgense von L. Dietz z. 1522.

#### 5) Das lübifche Recht.

Dieses settene Buch ist zuerst erwähnt in Dreyer Kenntsnis ind. Berordnungen, S. 237, und in v. Seelen Nachricht von der Buchbruckrei von Lübeck, S. 44; dann führt es Westphalen Mon. ined. Tom. III, 1743, Praes. p. 120, unter den Jandschriften des lübischen Rechts auf, indem er sagt: "Tertium et decimum (codicem juris Ludicensis) tandem dixeris Dietzianum, impressum anno 1509". Diese Ausgabe hat sich als die größte Seltenheit zu Lübech auf der Stadt-Bibliothek (Bibl. publ. juris 4. Nr. 2044.) gesunden. Nach der unten mitgetheilten Borrede hat der Buchdrucker Kudwig Dietz diese Ausgabe für gute Freunde, nach worausgegangenem Studium vieler Handschriften, nach der besten und vollständigken Handschrift gedruckt, oder vielinehr hat sie sien Herr, der gelehrte Stadt-Secretair Hermann Barchusen zu Rostock, (vgl. oden S. 75) durch ihn drucken lassen.

Das Titelblatt fehlt; bann 8 Blätter Vorftade ohne Sign., Guft. und Sz. und 42 Blätter Tert ohne Gust. und Sz. mit Sign. A H. — L, jede Lage von 4 Bl., mit bem Wasserzeichen v.

Statt bes fehlenden Titelblattes ist ein Blatt eingeklebt, auf welchem die in Westphalen Mon. ined. III, p. 639 mitgetheilte Berleihungs-Urkunde geschrieben steht, mit der Ueberschrift: "Copia des midthgetheilten Lubischen Rechtens,

"So ber Stadt Herforden vor Iharn vom Rabte zw Lubeck "midtgetheilett. Ao. 1240", (nur daß es in dieser Abschrift "Moguntinensis episcopi dilectis amicis nostris burgen—"sibus in Erviugo" heißt, welches lehtere Herforden bebeuten soll). Unter dieser geschriebenen Urkunde sieht geschriebenen in "Nhun volgtt darauss das alte Lubesche Rechtt, als "vorhin stehet und zw Rostod volgendes gedruckett". Dies verhält sich aber nicht also; der niederdeutsche Soder des an die Stadt Herforden mitgetheilten Rechts ist in Westphalen Mon. ined. III, p. 639—672 abgedruckt, weicht aber sowohl in der Folge der Artisel, als auch im Terte selbst von der Dietzichen Ausgabe ab, welche daher von Westphalen mit Recht als eine Handschrift ausgenommen ist.

Die 8 Blätter Borftude enthalten auf Bl. 1 eine Borrebe und auf Bl. 2-8 ein alphabetisches Inhalts: Bergeichniß.

Die Borrebe lautet:

Eyne vorrede duffes botes.

trach deme de fepferlike ftad Lubek, mit manigerleye artikelen olden gewonheyden unde ppgefetteden wilkoren (fo men lubefch recht beth) in besunderheyt beanadet unde prinilegiert, welfer lubesch recht och in sulfer Gestalt von Fevseren to Feyfere cofirmeert fon Schal, oft men bar von appellerede unde moder scheldende worde. Dat me fock alkdenne in nauolabender instantien nicht vele fruchtbares por de appellerende partve dorff vormodende wesen, De wyle denne vele under fulleme lufchen rechte befeten, vafte flijt ankeren, vine fodans to wetende, fo och nicht vnnutte fyn fcholde, derhalue mannigerhande pleytes kynes unde rechtgandes (fo fik eyn ider alfie der rechte vorstendich sulues boldelik schikfede) vortofomede, bebbe if Lodewicus Dien von Spyre dorch andechtige bede unde bes gheerte etlicter myner guden gunre vnde frunde veler older gefchreuen bote (fo men fede lubesch recht tho wesen) wor it de ouerkomen Ponde mit flyte dorchgesehen unde ouerlesen, So

it onerf de fulften bote nicht alleine in deme fonne fententien edder meninge der artifele, funber och in der tall unde ordeninghe (fo villichte in velen vnrechten Eremplaren dorch de vnuors stendichept der schryuere mach vorfeen wefen) gar wijt von eyn bregbende gefunden. ict doch eyn von den allen (mynes vorstandes dat bestemmnde formelitefte) allene por gude frude to brugtende vorgenomen, Doch nicht in fulfer geftalt, bat fobans bat rechte appros beerde unde confirmeerde lubesch recht fyn schole. Wente if sulues dat rechte origenal ny abeseben. funder wu ich vor my gefunden, fo na gedrucket hebbe, Dar mede if och nicht alleine byt bof, funder my alfe eyne brucker entschuldige will, oftme nu dat Lubesiche recht fo gelifts formich duffeme bote, ouer olde jare gematet in wontliker brukinge nicht befude, angeseen fodane recht in velen artifelen nach myder betrachtinge unde anderen offte nyen wilkoren myt der tijt wol mach vorandert vnde vp dat nye confirmeert wefen.

Darauf folgt Bl. 1 b:

Tor vorstände dat Register dusses botes eyne Forte underwysynghe.

und bann bas Regifter.

Der Tert beginnt:

In deme namen der hillige dreualdichept so begynnet hyr dat recht der Stadt lubeke. unde to dem erste van den jennen de nicht möghen Radmane wesen.

De j. artifel.

Dat sy witlië, dat neyn man de eyn ammet hefft van heren, mach edder schal wesen in deme Rade der Stat lubeke.

Byr volget na wo men worde schal.

De jj. artifel.

De worden wil, wordet he högher den enen voet bouen synen naber, he schal leggen op dat syn ene muren, Edder de bouen wonet, schal bouene bliuen.

Muf bem Schlußblatte fteht nichts, als:

Gade fy loff.

Dufent vyffhundert unde neghen.

Die Lettern find biefelben, mit benen bie Bambergensis gebruckt ift (Tab. II, Nr. 2); ohne Zweifel stammt also bas Buch aus ber schriftstellerischen Officin von Herm. Barchusen.

#### 1510.

6) Bambergische Salsgerichts=Dronung,

ohne Custoben und Seitenzahlen, 9½ Bogen, jeder von 6 Blattern, in fl. Fol., mit Signaturen a bis Et; Sitel und Gin-

leitungen find mit in die Signaturen eingerechnet.

Der Titel ist ein holzschnitt: wie Christus zum Belfigericht erscheint, auf einem Regenbogen fibend, mit den Füßen auf ber Welffugel; zu jeder Seite ruht ein Engel mit der Posaune zur Auferstehung, welche unten durch zwei Gruppen dargestellt wird, deren eine zur Anbetung aufersteht, die andere von einem Teufel in den höllenpfuhl gezogen wird. Dben sieht auf einem Bande:

Gedengke alletijt der lesten dynge

So werstu gerecht bonde gar gerynge.

Auf einem zweiten Bande barunter ftehen die Spruche "Ma-

thei am VII" und "Pfal. C. I, II".

Auf der Rudfeite des Titels fteht bie Publications - Berordnung des Bifchofs Sorgen von Bamberg, unter welcher fteht:

Wy hebben of in dusser unser ordeninge vmme eygentlifer merkynghe unde beheltnisse willen des ghemeynen manß sigure unde ryme (nach geslegenheyt der ghesette, so dar na volgen) ordinere un hyr mede in drucke laten.

Dann:

byr na volget dat Register dusses boekes

auf 7 Seiten; die achte Seite ift leer.

Dann folgt ber Tert in celrrviii Capiteln; die Hauptsabschnitte haben Ueberschriften in Missallettern. In dem vorzliegenden Eremplare fehlt bas erste Blatt des Terres.

Solsichnitte find eingebrudt: ju Cap. V eine Darftellung, wie ein Uebelthater vor ben Richter geführt wird, mit bem bineingebrudten Spruche:

Dp jume beuell vins gedan .

Duffen man wy gefangen ban;

ju Cap. XVII baffelbe Bilb mit bem Spruche:

Ber Richter latet byr nemen an Eyne ichabhaftige man;

Bu Cap. XXVI Darstellung eines Cauf- und Spiel-Gelages, bessen Speilnehmern hinrichtungs-Instrumente über den hauptern schweben, mit dem Spruche:

Weyning hebben unde vele vordan Brynget duffe knaben in arghen wan, Ok handele to dryuende de straslik syn Dar dorch se vaken komen in pyn;

ju Cap. LVII Darstellung eines peinlichen Berhors; ju Cap. LXXIIII bie Darstellung einer Givesleistung mit bem Spruche:

Du schalt neyne valsche tuchniffe gheuen

So leef by fy dat ewyghe leuen;

gu Cap. XCV Darftellung, wie ein Urtheilsspruch gefallt wirb, mit bem Spruche:

Richte my na duffes botes lere

Dar mede vorware my fele unde ere;

zu Cap. CXXV Darstellung ber Hinrichtungs = und Straf-Wertzeuge zweimal auf beiben Seiten eines Blattes; zu Cap. CCXXIX Darstellung bet Leichenschau eines Ermordeten; zu Cap. CCLXVII Darstellung, wie gestohlenes Gut vor Gericht gebracht wird, mit bem-Spruche:

> Betrede hebbe ict dat myn Schaffet my dat, alfe id fchal fyn.

Um Enbe fteht:

To der ere gades, to heplfamer vn fruchtbarer lere aller wertliken Richtere, vnde gemepnem besten to gude, js dyt halfigherichte vth deme ouerlendesichen jn dusse nedderlendesiche sprake gedüßschet. Bedrucket und sullen endet To Rozstock an deme hylligen pyntte auende In deme jare vessteynhundert unde Teyne.

Ein Eremplar biefes seltenen Buches, (welches sogar bei Ebert fehlt), an welchem jedoch einige Blätter fehlen, befindet sich im Großherzogl. Archive zu Schwerin. Ueber ben Druck vgl. oben S. 74.

(1510.)

7) Bericht von bem gu Sternberg Unno 1491 vorgefallenen Jubenhandel. Roftod 1510. 4.

Eine zweiselhafte Ausgabe in niederbeutscher Sprache. Wgl. Ausgabe bes Mons Stellarum von 1512 G. 88.

#### 1512.

# 8) Mons Stellarum

Geschichte von ber zu Sternberg (Mons Stellarum) im 3. 1492 verübten Hostien-Misthandlung burch die Juden und ber Werbrennung berfelben im 3. 1493.

Bon biefem, von Nicolaus Marichalt verfaßten Buche sollen mehrere Ausgaben vorhanden sein; leider ist diese kleine Schrift fehr selten und gewöhnlich befect.

Auf ber Universitäts-Bibliothet ju Rostod befindet fich eine Ausgabe in 4. Die gange Titelfeite nimmt ein sehr guter Holgschnitt ein, welcher vierfach') getheilt und auf welchem Die sternberger Hostiengeschichte bargestellt ist, nämlich:

a) ein Sacramenthauschen,

b) ber Raub bes Sacraments,

c) die Durchstechung ber Softie burch die Juden,

d) die Berbrennung ber Juden.

Ueber Diesem Holgschnitte steht nichts weiter, als

#### Mons Stellarum

in Miffallettern 2).

Muf ber Rudfeite bes Titelblattes fteht:

Res a indaeis perfidiss

simis in monte Stellarum gesta: ad illustres principes Zinricum:

et Albertum germanos:

duces Megapolens

fes inclytos:

ab egres

gio

.

<sup>1)</sup> Panger fagt irrthumlich: "Mous Stellarum. Tabula ligno ineisa et in "tres partes ad perfidiam Judaeoram spectantes. Haec in fronte "fol. 1. a." — Die beiben untern Bilber find nur schwach getrennt. 2) Bal, Tab, Il, No. 2 a.

viro ticolao Marscalco: Thurio: LL: et Casnonum, doctore nuper verissime scripta: obi terqs miracula inde facta: et persidia indaeos rum marima 1).

Die erfte Seite bes Tertes (fol. 2a.) beginnt mit ben Borten:

annus agitur ferme vigesimus: principes illustres: er quo: genus mortalium impium et perstolissimum: Judaei eucharistiam nosiri redeptoris Christi manibus suis sanguinariis imuase runt:

Quae res quamuis tot suerit ante annis gesta: nullo tamen certo adhuc authore in sucem produit; quam tato libentius posteritati icorruptam tradere institui cum miraculis quae a tepore eo sunt insigniter inde facta: quanto scio magis sidem habitura eam cum minime possit a quo qua restragatum iri: quod vestra nuncupatione litteris chascotypis publicatur: tametsi non parum ad operam hanc nauandam ipsum me moueat: et soci sanctitas: et miracula frequetissima: mortaliumas vndecumas populariter accurrentium sedula de re percotatio cuius desyderantur veri denarratores.

In 4, ohne Cust. und Sz., mit Sign. (21)—E, 5 Bogen jeber von 4 Bl. Das Ende fehlt; das Lette ist der Sat:

Post quae tempora nullae certae sedes — — Mosis: noue: sub doctoribus ne dicaz.

Den Schluß giebt Panger nach einem vollstänbigen Gremplare (Bibl. Dilherr.):

Editum Rhostochii et ibi a Ludovico Dyne calchographo solerti erpressum. Pridie Calendas Augustas Anno a natali Christiano M.D.XII. Insigne. 4.

<sup>1)</sup> Bgl, Tab. II, Nr. 2, b.

Druchjahr, Drucdort und Drucker haben gewiß ihre Richtigkeit: nach ber Einleitung waren bis zum Druck ungefähr
20 Jahre verflossen (1492—1512). Die Lettern sind genau
bie von Hermann Barchusen zur Bambergensis gebrauchten beutschen Lettern; das Buch ist in Barchusens Druckeret
von bessen Drucker L. Dieg gebruckt. Das Papier ist das,
auf welches ber Donat gedruckt ift, mit dem Wasserzeichen p.
Bgl. die Ausgabe von 1522 bei R. Marschalfs Druckerei.

Außerdem wird noch angeführt:

## Mons Stellarum

Bericht von bem zu Sternberg Unno 1491 vorgefallenen Jubenbanbel. Roftod 1510. 4.

Marschalk soll diese Schrift, welche er späterhin in den F. 1512 und 1522 in lateinischer Sprache erscheinen ließ, schon im I. 1510 in platideutscher Sprache herausgegeben haben. Byl. Westphalen Mon. I, Praes. p. 87; Schöttgen Comm. de vita N. Marschalci Th. S. 14; Krey Beitr. II, S. 245.

Aber diese Ausgabe hat in neuern Zeiten niemand gesehen. Daß der moderne hochdeutsche Litel nicht der Driginal Titel sei, ist klar; eben so wenig kann der lateinische Kitel der Ausgaben von 1512 und 1522 der Titel dieser muthmaßlichen Ausgabe sein. Zu bermerten ist, daß im I. 1510 auch eine "Geschichte wie die märkischen Jüden das hochwürz"digste Sakrament gekauft und zu martern sich unterz"standen", in 4, ohne Druckerzeichen, wahrscheinlich zu Frankfurt a. D., erschien: vgl. Friedländer Beitr. zur Buchdruckerzeichichte Berlins, S. 4.

Dennoch scheint etwas Wahres an der Eristenz dieser Ausgabe zu sein, da schon Ioh. Bacmeister der Jüngere († 1686; vgl. Krey And. S. 17) in seinen Animadv. in Marschalei Thurii Annal. Libros in Westph. Mon. I, S. 454 sagt, daß Marschalt die sternberger Hostiengeschichte in deutscher

Sprache herausgegeben habe:

"De sacrilegio Judacorum Sterneber-"gae anno 1491 commisso germanico "idiomate 1510 edidit".

Auch ist es außer allem Zweisel, baß Marschalk auch beutsche Lettern hatte (vgl. Tab. III, Nr. 4) und in ben ersten Zeiten seiten seiten feiner Druckerei gebrauchte; jedoch bruckte er noch nicht im I. 1510 selbst.

Möglich ware es, daß Marschaft dieses Büchlein, wenn es anders im I. 1510 gedruckt ist, bei hermann Barckhusen auch in niederbeutscher Sprache erscheinen ließ, da diefer Mann grade die Fähigkeiten zur herausgabe folder Werke
hatte und im I. 1510 mettenburgische Chroniken zu drucken
beabsichtigte. Man vol. über die Druckerei des hermann Barckhusen, S. 72.

Dagegen sagt heberich, welcher in ber zweiten Generation nach Marschalk nach Schwerin kam, in seinem "Kurgen "Berzeichnisse berbens): "Hoftoria von den Juden zu Sterns, berg, welche im 1510 Jahr hernach ein beruffener man, "mit nahmen Nicolaus Marschalk, mit allen umbstenden, "nach der lenge lateinisch beschrieben, welcher kurger begriff "und auszug ist, wie solgt," (vgl. Schröber Pap. Medt. II, p. 2468 und 2518); und biese Nachricht scheint die glaubwürdigste von allen zu sein.

Möglich ist jedoch die Serausgabe der sternberger Judenhandel im I. 1510 durch Marschalk, wenn man einen andern Tert, als die bisher bekannten Beschreibungen als Gegenstand der Herausgabe annimmt. Dem großen Coder der metkenburgischen Neimchronik von Ernst von Kirchberg im Großherzoglichen Archive sind nämlich drei kleinere Reimchroniken in plattbeutscher Sprache angehängt:

- 1) "Van des domes flichtinge to Roftogt.
- 2) "Yan der mishandelinghe des werden "facramentes tom Sterneberge.
- 3) "Van der flachtinge in deme lande to Dethe "merschen".

Nach einer gleichzeitigen Schlußbemerkung sind diese Chronifen nach Tateinischen Driginalen abgesaßt und namentlich die sternberger Judengeschichte nach einem, jest unbekannten Driginale, welches mit den Worten begonnen hat: "Convolat in monte stelle". Diese kleinen Chronifen sind, nach vorzkommenden Jahrszahlen, sicher nach dem J. 1500 geschrieben und stammen ohne Zweisel aus den ersten Zeiten der Wirfsammen ohne Zweisel aus den ersten Zeiten der Wirfsammen von Nicolaus Marschalt, Nicolaus Baumann und hermann Barkhusen, welche vorzüglich mit dem J. 1507 hervortritt. Nicolaus Marschalf schrieb bekanntlich auch deutsche Keimchronisen, jedoch bediente er sich der hochbeutschen Sprache; Nicolaus Baumann und hermann Barkhusen waren dagegen in Uebertragungen aus dem Hochbeutschen ins Nieder-

beutsche geubt. Es ist baher möglich, bag Nic. Marschalk biese Reimchronik ber sternberger Judenhändel hochdeutsch gebichtet, Nicolaus Baumann sie in das Niederbeutsche übertragen und hernnann Barchusen sie gedruckt habe. hierauf scheint auch folgende Nachricht in den fürstlichen Kenterei-Rechnungen zu deuten, nach welcher Nicol. Baumann eine Chronik abschrieb:

1510

"Il gulben niclaws ichriber van ber Eronifen "au ichribenn, 2 a post Michael."

und eben so mag sich hierauf bas Anerbieten Barchusens beziehen, nach welchem er im Jahre 1510 eine Chronik bruden wollte (vgl. S. 72).

#### 9) Reliquienbeschreibung.

De Rock Ihesu Christi vnses heren.

mit Miffallettern. Darunter ein hemb in holgichnitt. Dann folgt:

Dyt hyr na geschreue hyllichdom is dorch gebet on bevel Maximiliani der tyd erwelde Romischen keysers Im iare MCCCCCXII to Tryer Im hogen Altare des domstyfftes gesunden worden.

Hierauf folgt die Beschreibung bieser Reliquie und anderer, die Erhebung berselben und die Consirmations-Bullen über dieselben. Ein halber Bogen in Fol., auf einer Seite bedruckt, mit

ben Lettern ber Bambergenfis.

Ein Eremplar auf der Bibliothek der Marienkirche zu Rostock, in Hieronymi opera omnia, Tom. I, vorne eingeklebt.

### (1517.)

#### 10.?) Reineke de Boff.?

Erste rostocker Ausgabe nach ber lübeder von 1498. Druder und Herausgeber ber ersten rostocker Ausgabe bes Reineke Woß vom I. 1517 sind nicht bekannt. Es wäre jedoch nicht unmöglich, daß Hermann Bardhusen das Gedicht im I. 1517 herausgegeben hätte, obgleich er damals seine Druderei wohl schon ganz an L. Dietz abgegeben hatte; ja es wäre nicht unmöglich, daß er Bearbeiter und Herausgeber der ersten lübeder Ausgabe wäre, in welchem Falle er später von Lübed nach Rostod gezogen sein mußte; er besaß wenigstens

im 3. 1510 Eremplare bes Gebichts und bie Lettern ber alten Ausgabe. Als er im S. 1508 ein hamburger Brevier bruden wollte, erschien baffelbe nicht bei ihm, fonbern im S. 1509 zu Strafburg bei Joh. Pruß, jedoch auf Roften eines Sermann von Emben, welches, nach allen Umftanben, wieber hermann Bardhufen fein burfte. Der Drt Emben wurde bann wieder nicht unpaffend auf eine weftliche Gegend verweisen; vgl. S. 69, 71 und 75. 23gl. weiter unten die Ausgaben von &. Diet.

# Buch druckerei

bes,

# Naths Dr. Nicolaus Marschalk.

1.

#### Leben des Dr. Nicolaus Marschalcus Thurins.

Selten bat fich ein Mann, bei einer ziemlich bebeutenben Wirksamkeit für bie Mitwelt und Nachwelt, so fehr wiber-sprechende Urtheile über sich gefallen lassen muffen, als Nicolaus Marichalt. Er war einer ber erften, welche bas Studium ber griechischen Sprache nach bem Rorben Deutschlands verpflanzten und welcher baffelbe hier burch Rebe und Drudfchriften in eigner Druderei verbreitete. In feiner begrundeten Bortiebe fur Die griechischen Studien und bei feinem Streben nach historischem Busammenhange suchte er bie Luden ber metlenburgischen Geschichte in ber Urzeit burch Berbeiziehung ber griechischen Geschichte zu ergangen und bilbete so aus bieser eine meklenburgische Urgeschichte, welche nur feine Spothese mar. Sahrhunderte hindurch fprach man ihm nach, bis man endlich nach bem Grunde ber marschaltschen Hypothesen fragte, und als man diese endlich als - Sypothefen erkannte, scheute man fich nicht, ihn gang zu verwerfen, ftatt daß man einfach feine Mythologie hatte ber Bergeffenheit übergeben und feine mabre Gefdichte fritisch benuten follen, welche allerdings für die Zeit, daß er gleichzeitige Ereigniffe niederschrieb, Werth hat, da er die Ereigniffe seiner Zeit genau kannte. Es ift bier nicht ber 3med, eine ausführliche Lebens= beschreibung Marschalks ju geben; aber eine fritisch geordnete Ueberficht feiner Lebensumftande wird bier notbig fein, um feine Birkfamkeit fur bie Gelehrfamkeit und bie Aufnahme ber Buchdruckerei in Meklenburg grundlicher beurtheilen zu konnen,

um fo mehr, ba man ihn bis jett fast nur von ber litterare

biftorischen Geite fennt 1).

-Nicolaus Marichalt war zu Rogla2) in Thuringen, nach bisherigen willfuhrlichen Ungaben ungefahr um bas Sahr 1470, geboren, und fammte angeblich aus bem thuringis ichen Geschlechte ber Marschall 3), welche Gofferstadt 4) befagen; nach feiner Abkunft aus Thuringen legte er fich, in Folge feiner griechischen Stubien, ben gracifirenden Beinamen Ehurius beis).

Er bezog nach vollbrachten Schulftubien bie Univerfitat Erfurt, mo er im Jahre 1490 Magister ber Philosophie 6), barauf Baccalaureus ber Rechte ward ?) und ben akademischen Lehrstuhl betrat, vor welchem er auch Spalatin ju benjenigen feiner Schuler gablte, bie in ber Folge feine Freunde wurden 8). 2018 der Kurfurst Friederich ber Weise im Jahre 1502 bie

<sup>1)</sup> Was bisher bekannt war, ist ziemlich genau zusammengestellt in: Schoettgenii Commentatio de vita Nicolai Marschalei Thurii, quam ob raitiatem recudi enravit Joh. Phil. Schmidius, Rhostochii, 1752; Etwas, 1740, E. 324 Igb. und 1745, E. 60, und a. D.; Krey Anders fen an die vostockschen Seiehrten, St. 1V. S. 24; Krey Beitt. zur metl. Kirchenz und Gelehrten-Geschichte, I. S. 298 und 315.
2) 218 sein Seburtsort ist bishere Ersturt angegeben. Aber als er im I. 1490 magrister in artibus zu Ersturt warb, spried man seinen Namen also in die acdormische Nachtsele:

Magr. Nicolana Marschalk de Basela.

in die addemische Matrifel:

Magr. Nieolaus Marschalk de Rossla.
Währschild sit diese Det ber bekannte gräfild - kolbergische Drt Rossa in der goldenen Aue; außer diesem Rossa sützen in der goldenen Aue; außer diesem Rossa sützen nur noch Obere und Riebergolds dei Weimar denselten Kamen. Bah. Neue Ritth, des thüring-fäcksischen Kreink. II. dest 3 und 4, 1936, S. 611.
Sein Wappen hat im Großberzoglichen Archive noch nicht gefunden wers den können. Unter den Polsschnitten in seinen Werken der einige Rale ein gerüstere Ritter zu Ros dor, auf des ehren Turnierdede ein links schauen der Abler daren der Abler in den Polsschnitten der Abler der der Abler in den Polsschnitten der Ablandschlich ist, auch sindet sich derselbe Abler in den Polsschnitten der Ablandschlich ist, auch siede Andelse der Grüße abland der Ablandschliche Schließe. Detz selbe Abler steht auf der Ragge am Borderungle des Größes in Instit. reip, lieb. ult. cap. CX; auf der Kagge am Dauptmaße sind zwei siede kandlerzeichen. Wahrschnisch ist die kandlerzeich des Wappen. Die Varchal auf Gosseshat führten zwei Tuchschlich ist der Abler Rechauber Warchal auf Gosseshad und Gosseshad führten zwei Tuchschlich ist der Abler Weiterschalte Wappen. Die Varchal auf Gosseshad führten zwei Tuchschlich ist der Abler Weiterschalte Wappen. Die Varchal auf Gosseshad führten zwei Tuchschlich ist der Abler Weiterschalte Wappen. Die Varchal auf Gosseshad führten zwei Tuchschlich ist der Abler Weiterschalte schalts Bappen. Die Maricall auf Coffertabt führten zwei Aucht, der im Warren (vgl. Schötigen a. a. D. S. 7). Die Sirene in Marsicall bruden ift wohl Druderzeichen.

<sup>4)</sup> Bgl. Schötigen a. a. D. p. 7.
5) Marthalt selbt sagt in Comment. Annal.: "Turingi untia habent nomina apud antiquos; dicuntur enim Thurli teste Donato," etc.
6) Bgl. Reue Mitth, des thur.-sach. Bereins a. a. D.

ol Ngl. Acue Mitth, bes thur-flach, Gereins a. a. D.
7 Bgl. Schätzen a. a. D. S. III.
8) Sierüber vgl. man einen Brief Marschalls an Spalatin, abgebruckt in
v. Behr Rer. Meel. lib. Praes, p. XLV, und in Krep Bestr. I, S. 316.—
Spalat'ın nennt sich selbst, bei Herausgabe einiger Gedichte Marschalts
zu Erfurt im I. Isol': "puer amanuensis N. M. T." Bgl. Hummels
Neue Williofiebt von settemen Wiedern, I, S. 77.— Mach ver wittenberger
Universitätische Artikel ward Spalatinus ebenfalls im Wintersemester 1502 + 3 immatriculirt:

Universitat Bittenberg grunbete, mar R. Marfchalf einer ber erften, welche nach Bittenberg binuberzogen, um bier bie neue Univerfitat bilben zu helfen 1). Babricheinlich marb er hier Doctor ber Mechte und lehrte hier auch Diefelben 2).

Der Kurfürst erkannte mohl die Kähigkeiten bes vielseitig gebilbeten jungen Mannes und ernannte ihn jum gemeinschaft= lichen Befandten 3) bes fachfifchen Saufes. war ber Bergog Georg von Cachfen aber nicht gufrieben; und da fich andere Brrungen entspannen, so wollte er das Ende nicht absehen: er verließ Wittenberg ) wahrscheinlich im Unfange bes Jahres 1505 und manbte fich nach Alt-Branden= burg, wo er fich im Marg b. 3. hauslich niedergelaffen hatte, um ben Studien zu leben und fein weiteres Schickfal zu er= warten 5). Raum war er in Branbenburg eingetroffen, als auch ber Rurfurft Joachim von Brandenburg ihm mundlich und schriftlich Beschäftigung in seinen Diensten anbot und ihn namentlich für seine junge Universität Frankfurt zu gewinnen fuchte 6).

Nicolaus Marscalcus Thurius arcium magister et

vtriusque iuris baccalaureus erfordfensis. 2) So viel ift genis, dog er bis turz vor feiner Uebersebelung nach Meklen-burg in Mittenkeng lebte und als Doctor nach Meklenburg fam. 3) Damals hielten sich die Fürsten sprachgelehrte und mit den Rechten, der

Gefdichte und ber Politit vertraute und gewandte Manner, welche vorzuges weife als Gefandte und Unterhandler an frembe und verwandte bofe ber-foidt murben: jum "Berichiden in frembe Band"; man nannte fie, die häusig den Rathe-Aitel trugen, oratores. Berschiete; auch gebrauchte man dazu bie "Räthe von Haus aus". 4) Ueber die Zeit von der Abreise Marschalts von Wittenberg bis zu seinem

Eintritte in metlenburgifde Dienfte giebt borguglich ber angeführte Brief

Maricalts an Spalatin Mufflarung:

"officium communis oratoris a principe mihi illustris-"simo Friderico datum, a principe Georgio patruele, qui "in praesens dominium eius se contendit, differatur, subortis "interim et allis dissensionibus, quarum ego finem cum meo

nterno expectare nolui".

Auf frichere brüdende Berghätnisse Marschafts in seiner Jugend spielt UI.

D. Dutten (1510) an in einer Elegie auf ihn Querel. 1, p. 10:

Vtque malis olim tulit ipse simillima nostris, Dum leget, in promptu causa doloris erit.
5) Der Brief an Spalatin ift batirt:

Brandeburgi die Marci a. dom. MDV.

In bemselben fagt Marschall! ,, Vivit Thurius adhuc tuus et — vescitur aura, Dei videlicet "munere, totus incolumis, totus eccupatus in otio litterarum "suavissimo. — Albim ego nunc, Spaltine iucundissime, "reliqui ac prorsum posthabui". 6) In bemfetten Briefe craaht Marchalt:

<sup>1)</sup> N. Maricall ift der elfte in der wittenberger Universitäts-Matrikel; vgl. Schöttgen a. a. D. S. III. Nach Mittheilungen ves hrn. Dr. Körftes mann zu halle ist er, als einer der ersten nach dem Rector und ben der angen, 100hl schon am erften Tage der Eröffnung der Nactifel, Luca 1602, alfo eingefdrieben:

Bu gleicher Zeit hatte ihm auch ber Herzog heinrich!) von Meklenburg ben Antrag machen lassen, bei ihm als Gesandter Dienste zu nehmen?. Dies schien ihm ehrenvoller; wahrscheinlich trug aber auch bie Bekanntschaft mit bem jungen Caspar von Schöneich, ber im Jahre 1507 Kanzler bes Berzogs heinrich ward?), dazu bei, daß er die meklenburgischen Dienste vorzog: benn beide waren in der Folgezeit immer vertraute Freunde.

Marschalk nahm also einen Dienst bei bem Herzoge Heinrich von Mekkenburg an. Schon am 28. April 1505 ward ein Bote mit einem Briefe an ihn nach Alte-Brandenburg abgeschickt 1; und balb barauf muß er in seinen neuen Dienst nach Schwerin gezogen sein, da er am 21. August 1505 nach Alte-Brandenburg ging, um seine Bücher und sonstigen Mosbillen nach Schwerin zu holen 5); am 15. Junius und 10.

"Postridie quam in urbem ipsam (Brandeburgum) veni, "Marchiae princeps illustr. manu me sua, ut est humanis-"simus et adorator etiam studiosorum egregius, nedum studio-"rum, comprehendit, Francofurdiae suce academiam denar-"ravit, me, si cupio, facturum ibi primum, qui fuvet et exaurgat, "— missis post ab absente etiam cam ob causam litteris".

- "—— meses post ab assente etiam eam od causam literis".

  1) Wahrscheinlich stamme bie Zuneigung des Serzogs Heinrich zu Marschaft aus frühern Berhältnissen. Im I. 1494 verhandelte nämlich "her mann Marschaften Krieberich von Brandendurg stand und zu Bertlin lebte, mit dem Herzoge Wagnus von Mradendurg stand das Serbei biesem als Hosmeister besten Sohnes, Derzogs Heinrich, in Dienste treten möge; wahrscheinlich fam diese Berhältniß zu Stande. Leider ist auch Dermann Marschafts Siegel nicht zu erkennen; muthmaßlich dürste Hermann Marschafts der Vater des Nicolaus Marschafts sein.
- 2) In dem Briefe an Spalatin heißt es:
  "Oblata praeter id honesta mihi est conditio a Duce Mega"polense illustr., ut oratorem agam apud regiam
  "maiestatem, et alios regulos ac principes in previnciis ab"eundis, ternis ad minus equis principis sumtu stipendioque in
  "annos meos satis largo. la his utrum potius eligendum adhuo
  "delibero".
- 3) Caspar von Schöneich bekleibete in ben Iahren 1608—1506 bie Stelle, welche Marschalt jugebacht war, bie eines Gesanbten; ba man aber vielleicht ben nahen Iob feines "Bettereb", bes Ganglers Branbanus von Schöneich, welcher am 4. März 1507 begraben ward, woraussch, so mochte er wohl für ben Tobesfall eines Betterte an die Woberbeiteung ber Gesanbtenitelle benten für ben gall, bag er selbs Kangler werben wurde.
   Im Nov. 1506 übernahm Gaspar von Schöneich noch eine Gesanbtschafte an den Kaiser und in den nächten Jahren noch andere Gesanbtschaften.
- 4) In ben herzoglichen Kammer-Nechnungen heißt es:
  "1505. secunda post vocem Jucunditatis. XVI fl. gegeuen einem
  "Boten, hin myth briuen geschick an Doctor niclao marschald "geyn olden Brandenborch".
- 5) Chenbafelbft:
  - ,, 1805. quinta post assumptionis."
    "X gulben boctor Niclao Marschald to hulpe gedan her to
    "halende spne Bode vand gerebe to Schwerin".

November 1505 erhielt er bie erften Bahlungen auf feine

Befolbung 1).

Er ward nun "Rath" 2) bes Bergogs Beinrich, b. h. nach unfern Begriffen wirklicher Gebeimer-Rath, war ber erfte Staatebiener nach bem Cangler (Minifter) und biente bem Furften als Gelehrter und als Ritter 3). Caspar von Schoneich und Nicolaus Marfchalf waren im erften Biertheil bes 16. Sahrhunderts langere Beit die einzigen gelehrten Rathe am Sofe bes Fürsten und wurden verhaltnismäßig am besten besoldet: Marschalt erhielt, so lange er am Sofe lebte, 100 Gulben Sahrgehalt und freie Behrung fur fich und feine Dienerschaft, Kutter für 3 Pferde, Hoffleider und allerlei Emolumente, wie es in ber Beit Gitte mar.

Schon im Berbfte 1505 übernahm er Gefanbichaften, indem er g. B. am 28. October 1505 mit Unbern gu Schon= berg mit ber Stadt Lubed unterhandelte und Martini 1505 mit bem henning von Salberftadt nach Alt-Brandenburg ging, um bort die Streitigkeiten mit ben luneburgischen Bergogen über bie Leibgebinge aus bem erloschenen Saufe Deflenburg: Stargard beizulegen 4); auch übernahm er im Sahre 1505

1) Cbenbafelbft:

,, 1505. in die Viti. "V gulben boctor Niclao marfcalt op fyn Bolth gegeuen tho "guftrom".

unh .

"1505. in vigilia Martini "X gulben boctor niclas marfcalte up fon Bolth to Gwerin "gegeuen".

2) Rach einer erneuerten Bestallung vom S. 1512 follte er fich "Rateweife in Unsern Geschefften gebrauchen lassen". In einem Rotariate-Anstrumente vom 8. Mai 1507 wird er:

"Juris utriusque doctor consiliariusque illustrissimorum "principum dominorum Henrici et Erici fratrum ducum Magnopolensium'

genannt; vgl. Etwas 1743, G. 2.

8) Go fagt er in einem undatirten Briefe, mahricheinlich vom 3. 1506, an

"wolt ich nicht gerne weniger bann breve pherb haben vnnb albbann "felbst burch mich harnasch, auch bergleichen die meinen furen, — ", alles nach meinem fiande". So fagt er in feiner Debication bes Auszuges feiner metlenb. Ehronit an

ausgierim iriaer Derotation von ausgiges leiner mekkend. Chronif an bem Cangleri C. v. Schoneich, daß sie geschehen sei, zum "ged btund der freundlichen gemeinschaft in tap fern und etwa in "ergöglichen handlungen und geschäften, so wir viel Zar bei unserm "gneb gen herrn gehabt".

4) Rad ben Renterei = Rechnungen: "1505. in vigil. Martini."

"XVII gulben Grn hennind Saluerftabt binb Doctor Miclao "mar faalte to teringe genn olben Branbenborch ber anfprate "haluen, fo mon g. here von Eureborch bheith to monem g. h. van "wegen ber ban Stargarben etlicher lifftuch baluen".

mehrere anbere Diffionen in ben Streitigkeiten mit ber Stabt Lubed. Go marb er im 3. 1506 nach Berlin und Dag: beburg, nach guneburg und Samburg und wieber nach Magdeburg in Reichsangelegenheiten gefandt; im 3. 1507 unterhandelte er wiederholt mit ben Stadten Samburg und Roftod und mit bem Sofe zu Berlin wegen bes Saufes Stavenow, und im Jahre 1508 ging er mit Dietrich von Beverneft nach Danemart jum Konige, und in verschiedenen Reifen nach Stenbal, Leipzig, Erfurt, Lubed und wieberholt nach Roftod 1). Während biefer Beit wird ihm feine Befoldung regelmäßig ausgezahlt, fo baß feine amtliche Birtfamteit völlig flar zu Tage liegt 1).

Im Sabre 1509 war er ichon verheirathet2) und im Jahre 1506 war ihm ein Magister zum Gehülfen ober Ge-

cretair beigegeben 3).

Er war zuerst auf ein Jahr in Dienst genommen. Dach Ablauf beffelben begehrte er, wie es aus einem undatirten Schreiben von ihm an ben Bergog, welches jeboch am Ende bes Sabres 1506 gefchrieben fein muß, hervorgeht, eine Unftellung auf gehn Sabre, "allegeit bem hofe zu volgen im lande und aus bem lande, auch in borf und felbe", wogu er fich freie Haltung von brei Pferben und ben nothigen Dienern munichte. Dabei erbot er fich, obwohl er gar nicht dazu geneigt fei, jedoch noch lieber in Meklenburg, als anderswo, das Cangler-Umt ju übernehmen 4), wenn bie Canglei gehorig eingerichtet murbe.

Marschalt veranderte jedoch bald feinen Wohnsit, indem er nad Roftod jog. Belche Grunde bies veranlagt haben mogen, ift nicht actenkundig; jedoch lassen sich Beranlassungen zu biefer Beranberung seines Wohnsibes vermuthen: vielleicht war, bei ber Einfachheit ber Geschäfte in bamaliger Beit, wo ber Cangler ben gangen Geschäftsbetrieb in fich vereinigte, wohl nicht hinreichend Arbeit fur ihn am Sofe; ber Bergog Beinrich ftrebte mit aller Macht barnach, ber fintenden Universität Roftod wieder aufzuhelfen, namentlich ba feit Alberts Kranz Abgange

Bayerische Staatsbibliothek München

<sup>1)</sup> Mue biefe Thatfachen find ben Renterei : Rechnungen von 1505 bis 1503

<sup>2)</sup> Rach ben Renterei : Rechnungen :

<sup>&</sup>quot;1509, sabhato pust andreae." "XXXV gulden gegeben boctor marschalt off fin Solt, sulch gelt gleiner husfrawen to Sporin veranworth".

<sup>3)</sup> Rach ben Henterei = Dechnungen :

<sup>,, 1506 (</sup>im Unfange).

<sup>&</sup>quot;VI gulben gegeuen boctor Riclao Marfchall pp fon jolth "finnem magiftro aueranbtwoorbt to Gawerin".

<sup>1) 3</sup>m 3. 1507 erhielt jeboch Caspar von Schoneich bie Cangler- Stelle.

Die wichtige Stelle eines hiftorifchen Juriften und eines Diplo: maten nicht wieber beset war, auch die griechische Sprache ber Pflege bedurfte; endlich mochte ber Bergog Beinrich es wohl gerathen finden, bei ben Irrungen mit feinem Bruber und beffen thorichten Unternehmungen einen vertrauten Geschäftsmann in Roftoct zu haben 1), wie benn bie Bergoge fast gu allen Beiten geschichte und rechtsgelehrte Mitglieder ber Univerfitat, welche burch ihre Bermittelung auch bie übrigen geifligen Rrafte ber Universität benuten fonnten, ju Rathen gehabt haben; vielleicht forberten auch die häufigen Drucke, welche schon bamals fur ben Staat veranstaltet wurden, ben Mufenthalt eines geschäftsfundigen fürftlichen Dieners zu Roftod'2). Marschalt mochte felbst feinen Aufenthalt zu Roftod munschens= werth finden, um mehr ben Biffenschaften leben zu fonnen; auch fpricht hiefur ber Erfolg feiner Berfetung, indem er in Roftock gleich eine fcbriftstellerische Laufbahn begann.

Wann die Verfetung Marschalfs nach Roftod ftatt gefunden habe, ift ebenfalls nicht mit voller Bestimmtheit nachsuweisen; wahrscheinlich wird fie im Jahre 1510 geschehen fein, wie es bisher angenommen ift. Sm Berbfte bes Sahres 1510 mard er bei ber Universitat Roftod eingeschrieben 3), mit fol-

genden Worten:

"Dns. Nicolaus Marschalck juris utrius-" que Doctor honoratus per Universitatem".

Ulrich von Sutten, ber fich bis jum Unfange bes Winters 1510 gu Roftock aufhielt 4), widmete ihm eine feiner Elegien 5), in dem oben mitgetheilten Schreiben des Bermann

<sup>1)</sup> Much ein fürftlicher Secretair, ber bekannte Dicolaus Baumann, warb

<sup>1)</sup> Auch ein fürstlicher Secretair, der veramme gerteilen gu Maricalits geit nach Roftod verfett.
39 Bister hat bie Meinung Frank e's, A. u. R. M. IX, S. 99, als fei "Mar"schalt des hofiebens mube geworben" und deshalb nach Rostod gezogen,
als vornehmster Grund der Wohnungsveränderung Maricalits gegotten.
Es haben aber gewiß wichtigere Erinde vorgewoltet. Dennoch ist es nicht Baumann, ward auch Roftod jum Wohnfis angewiesen. 8) Bgl. Ctwas, 1789, G. 763.

<sup>4)</sup> Bgl. Krey Andenten VII. S. 80 und Anhang, S. 44. 5) Bwar ift Marfcall nicht unter ben Sechzehnmannern ber Universität

Barchusen vom 24. Juling 1510 scheint er schon bamals gu Roftock gewohnt zu haben und im Dovember 1510 machte er eine Gesanbschaftsreise von Roftod nach Stargard 1). Dennoch tritt bas Wirken Marschalks in ben Jahren von 1510 - 1512 etwas in ben hintergrund.

Das Berhaltniß Marschalfs zum Fürsten und zum Sofe blieb mahrend feines Aufenthalts ju Roftod fo, wie es fruber gewesen war2). Die beste Aufklarung 3) barüber giebt eine

neue Bestallung vom Jahre 1512, welche alfo lautet:

Bestallung bes Raths Dr. Nicolaus Marschalf.

"Wir Beinrich vnnb Albrecht gebruber vonn gots "gnaben Bertogen zw Medelnborch ic. Befennen "vffentlich mit bigem vnngerm brieffe, Rachdeme fich "ber bochgelerte onfer Rabt onnd lieber ge-"tremer Riclaus Marichald Doctor vorbin vff "ein Sar vnns zu binft gethaenn, bas fich iht vff "negestfunftige oftern verlauffenn vnnb enbigenn wirt, "bas wir enhe nach ausgange beffgelbenn berurtenn "Jars noch ein Jar, als off fcbirftenn Oftern an "pis off oftern, wen man ber weniger Bcal breibehenn ichrepbenn wurt, angenhomen vnnd algo bestalt "habenn, das er bie Breit langk zu Roftod mit "haußwegen fein vnnb fich bes Jars ju vier-"malen off landt= vnnb ander tagen, fo wir "halbenn werbenn, off onnger Coftunge Ratsweiße "zu ungernn gefchefftenn gebrauchen laffgen,

Rostod, denen hutten seine zwei Bücher der Klagen widmete; aber dieser eichste boch Quer. I, Elegia IX,
"ad Nicolaum Marschalcum Thurium, doctisssmum virum".
Ultich von hutten sagt zu ihm (1510):

Utere sorte taa, cui nune fortuna secunda est:

Quem levat ex longo parta labore quies, Utque tibi domus est, vt blandl maneris vxor, Ut grave sub tanto Principe nomen habes, Dignum illis animum gere. etc.

Bgl. Kren Unhang, S. 50.
1) Rach ben Renterei = Rechnungen:

1) Nach ben Nenterei-Nechungen:
"IIII gulben voctor marschald zu zerung von Rostod geln Stargart.
"1510. sabsto post martini. Perzog Peinrich".

2) Im Jahre 1510 (Montag nach Vincula Petri) word der Dr. juris Leonhard Werts- unter gleichen Bedingungen, wie Marschalk, zum Rath befiellt. Auch dieser erhielt freie Wohnung zu Rostod ober "so lange die
"Pest der regierte" zu Wismar. — Im Jahre 1516 ward der "her peter Bode zu Rostod zum sünstenen Nath angenommen. — Dies sind die sürklichen Käthe neben Marschalk.

3) Bon bem fortgefetten guten Bernehmen mit bem hofe zeugen auch bie jahlreichen Borreben und Debicationen feiner Werke an bie herzoge und

ben Cangler Caspar bon Schoneich.

"bartegen wir Sme ju begolbung versprechenn, als "wir auch birmit thuenn, berurt Jar viertigt ren-"nifch gulben 1) vff zwene termon, ibers halben jars "bar vonn zewentigt gulben, Gin brombt Rog. "tenn, Gin brombt Malt, Ginenn Dchfenn "unnd Ginn Swyn genebiglich zu gebenn unnd "vorreichen zu laffzenn. Wir habenn auch vorlaffzen "vand mit Ime abgerebt, ab vans mergliche ge-"fcheffte furfaltenn wurden, dor burch vnnfer "gelegenhent erfurdern enhe mehr benn vier mal. wie "berurt, abir fuft zu andern gefcheften, bie weiter "arbent vnnb Bceit, benn gandt vnnb ander tage gu "besuchenn, bedorffenn murben, bas wir 3me fulch "vbirmaß nach gebur vergleichenn, auch anbern "au procurirn vbir fein wolgefall an enhe nicht fonnen "wollenn, und op nach aufgang gemelts Jars unns , sulche begolbung lenger zu gebenn abir im vns , forber zu bienenn nicht geliebenn murbe, bas iber itent fuld bem andern ennn viertel Jar vor ausgang "bes berurten Jars vfffagen moge. Als ungeferlich. "Des zu Brfundt habenn wir onnger Ingefigil, bes "wir birgu Bemptlich gebrauchenn, off biegenn brieff "bruden laffgen, ber gegebenn ift ju Swerin am "Stontage nach Dorothee virginis anno bom. ic. " buobecimo."

"Dis bestellung ift off bis brengenbe Sar "ernewert, mit bewillung beider teil, das ich "Caspar von Schoneich mit diefer menner "hantschrifft bezeuge."

Mit rudwarts aufgedrudtem fürftlichen Siegel.

Außer biesen Geschäften bes räthlichen Beistandes und ber Haltung von Landtagen und Rechtstagen, wurden ihm noch öfter Gesandtschaften ausgetragen; so ging er 3. B. im Anfang bes I. 1515 mit Steffen von Bülov nach Stettin, 1518 nach Lübeck, 1520 nach Wittstod, 1523 an den Kurfürsten von Sachsen und noch im Ansange des I. 1525 nach Petrikau (vgl. Nubloss III, 1, S. 68), und im I. 1521 gehörte er neben Claus von Lühow und Claus Trutmann du den "heimgelassenen Räthen" oder fürstlichen Statt-

In ben Jahren 1615 — 1620 hatte er nach ben Nenterei=Rechnungen blefeibe Befoldung, indem es öfter heißt: "L mare bortor marschaft ein halben Jare Szolt".

haltern, als die Bergoge zu bem benkwurdigen Reichstage nach Worms gezogen waren.

Bei ber Universität blieb er, ba er fürstlicher Diener war, außerordentlicher Professor und las bier nicht nur über Civil-Recht, canonifches Recht und Befchichte, fondem auch felbft uber Raturgefchichte und Phyfie 1). Sa als im 3. 1522 ber Bergog Beinrich von ber Universität verlangte, bem gelehrten Doctor zu erlauben, bag er über bas Reue Teftament griechifch und bebraifch lefe, und die Univerfitat ihm bafur jahrlich 50 Mart ausseten moge, gestattete ihm foldes die Universität, bat jedoch ben Fürsten, ihr die Bablung einer Befoldung in ben gelbarmen Beiten zu erlaffen und ben Dr. Marschalt fur honorar ber Studenten Theologie lebren ju laffen. Diefes Schreiben ber Universität giebt über ben großen Umfang ber Belehrsamfeit Marschalfs und fein Uns seben bas hellste Licht 2).

> "Dorchluchtige, bochgebarenn furfte, gnebiger bere. "Bunfge fruntlite grothe vnnb ftebe bereitwillige benfte "fon 3. f. g. voran bereith. G. S. Juwer f. g. "breff an vnns van wegen bes werdigen, acht= "baren vnnb bochgelerten Berrnn Miclaufgen Dar= "fchalt ber rechten boctors gelanget hebbe my fynes "Inholbens verstaenn, Bebanthen od 3. f. g. vpt " vlitigefte myt hogeme bemothe erer gnedlifen thone-"ginge ber webberupheuinghe vnnd widere ent-"boldinge J. f. g. loeffliken universiteten, De wilc "g. h. vann vins wy gebachtem boctorenn

Much fagt Sutten von ihm:

Etiam forte vagas depingit in ordine terras, Cumque mari siluas, flumina, rura, lacus, Et gentes, quavis coeli regione repostas,

<sup>1)</sup> In bem öfter gebrudten roftoder Bectione : Cataloge von 1520 heißt es: "nectiones et exercitatt. in utroque Jure extraordinarie:

"Das. N. Marescalcus Thurius utr. J. D. leget hora duodencima convenientem in jure eivili materiam juxta voluntate
nstudiosorum. Et aliis temporibus non occupatis, clucidabit
"Hystoriam aquatillum latino no occupatis, clucidabit
"Hystoriam aquatillum latino no gracee."
Byl. Ciwas 1733, S. 801, und Marifaits berudsgegeene Schriften, in
welden auch allerlet Kenntniffe von Physit und Mechanit zu sinden sind.

Er gentes, quavis ocis regione reportas,
2) Es ist also mick gegründer, was Krey in den Ro ft. Humanisten S. 50 sagt, das Johannes Cornarius der entre equesen sei, der auf der Universität griechisch gelehrt dase. Wenn Maricalk schon im I. 1516 griechisch der unden ließ und die griechische Gröfffteller in seinen Werter dersbeitete, fo lät sich, and ohne ein directes Benguis, schießen, das er seine Kenntnis der griechischen Sprache und Litteratur auch zu seinen Borlefungen benugt babe.

"geftabenn vnnb vorghunnen mochten, ibun: "bes inn 3. g. vniuerfiteten to lefgenbe in beme Digen Teftamente gotlifer billiger frifft "in twenn tunghen alfze gretefch onnd jobefch, "mit sampt anholdinghe ber ftubentenn fyne Lection "to borende, vnnd barumme vann vnns mnt veff= "tich mard jarlifer opheuinge to beforgende vnnb , vann vnns be eme lofflifen vorsprefenbe begert. "Bibben bemotich 3. f. g. bar op to wetenbe, bat "ibund 3. g. vniuersiteten vnnb od vann etlifen "negest vorgangen Jarenn fteruendes unnb under: "ganges ber Meringe ummeliggenber fteben "haluen vernedbert und geswafenn, wo fie od , noch jegenwardich friges vnnb orleges haluen mert= "liken affbroke lidet, Borumme g. b. is vnnfe "bemothige unnd benftlife bebe, 3. f. g. will opt bith "maell bat geringe vnnb geswafebe ftanbt 3. g. "uniuerfiteten gnedtlich bebenten und fulfes S. g. "begeren vallen laten, Jedoch nichtefto monder, "wo gebachte Er Doctor Riclauft to lefenbe "vor vnnfe ftubenten vmme ere eigene gelt " vnnb besoldinge gesynnet, wete wn vmme 3. f. g., "ber wy togefallen vele groter to uergunnende vor= "pflichtet, nicht to weigernde, vnnb mufte wn fust "anders 3. f. g. wor myt to gefallen to mefenbe, "fyn wy myth godes hulpe, bem wy J. f. g. vpt "ludfzeligefte to fzeligem regemente lange in funthent "to entholbende beuelen, alle tibt benftlick genoget. "Datum Rogftod under 3. g. vniuersiteten Gecret am "bage Mauritii martiris Unno ic. XXIIo."

I. F. G.

Gubtwilligere

Rector, Doctores vnnb Meistere bes Rades S. F. G. Aniversiteten tho Rogstod.

Dem bordluchtighenn vnnb hochgebarenn fürstenn vnnb heren Ernn hinrick, hertoghen the Mekelnborgh, zc. vnnfem gnedigestenn lieuenn hernn.

So wirkte Marschalt bis er im noch rustigen Mannesalter zu Rostock am 12. Jul. 1525 starb. Der Herzog Heinrich ließ ihn in der Kirche zu Doberan bestatten und dort ihm, dem verdienten, gelehrten und rechts: und sprachkundigen Manne 1), ein ehrenvolles Denkmal fetjen.

Marschalf war nach allen Nachrichten ein ausgezeichnet gelehrter und geschäftskundiger Mann, der nicht allein durch schriftliche Ausführungen wirkte, sondern auch durch das lebendige Wort thätig war und jeden Weg benute, nügliche und gründliche Kenntnisse zu verbreiten. Zu diesen Bemühungen gehört denn vorzüglich die Anlegung einer Buchdruckerei in seinem Hause.

Ulrich von Sutten fingt nicht mit Unrecht von Marschalt: Qua se Varna celer vicinos fundit in agros Et prope dux arcem Magnopolensis habet, Marschalcus faciles studiorum pondere Musas Sustulit, hunc ego nil grande latere puto. Ulr. Hutteni Querel, p. 260.

#### 2

# Druckerei des herzoglichen Naths und Professors Dr. Nicolaus Marschalk Thurius.

Marschalk zeigte schon früh einen lebendigen Trieb zur Schriftstellerei und Buchdruckerei. Es sind mehrere Werke bekannt, welche er als Magister während seines Aufenthalts zu Erfurt (1490 — 1502) schrieb und drucken ließ. Es ist jett keinem Zweisel mehr unterworsen, daß Marschalk schon damals in seinem Sause eine eigne Druckerei hatte. Leider sind alle Drucke aus dieser Druckerei nicht datirt; sie mussen jedoch zwischen 1490 — 1502 sallen. Es liegt ein marschalkscher Druck 2) vor:

1) Epitaphia quaedam mire uetustatis: que uiri boni ac eruditi et antiquitatis amatores posteaqua in sancta et religiosa pro litteris peregrinatione statuas monumeta ac urnas adorauerut

<sup>1) &</sup>quot;Nicolao Marescalco Thurio et literarum et linguarum omuium viro "doctissimo, jurisprudentia insigniter claro, tanquam bene merito, "Henricus Megalopyrgensium Dux gratiosissimus princeps moaumenta "posuit." 1946. Etwas 1740, ©. 329.

<sup>2)</sup> Die folgenden ersten 5 Drucke sind aus der Buder-Auction des Dr. Mehanert zu Leipzig grade zu der Zeit in den Bestis des Bereins gekommen, als diefer Bogen in die Druckert gestänkt werden sollte. Was ubenfelben für das Leben Marschafts noch gewonnen werben kam, muß daher aus dem Nachfolgenden für das Borausgehende entnommen werden.

i quas erant iscripta inde fideliter collegerunt: et ad amicos miserut.

1 B. gr. 4, ohne Sz. und Gust., mit Sign. a II und a III.

— Auf der Ruckseite bes Titels ein Holzschritt in marschaftschem Geschmad: ein Portikus, unter welchem eine Sibylle
steht, welche auf die Inschrift bes Bogens hinauszeigt. Anfang
bes Tertes:

In arcu Sibylla Romae sculpi fecit has litteras etc. Schluß auf der vorletzten Seite:

Figurae urnarum in quibus Romani defunctorum olim cinerem religiose adseruabant.

Darunter eine antike Urne in Holzschnitt. Auf ber letten Seite steht ebenfalls eine antike Urne in Holzschnitt und barunter bie Worte:

## INPRESSVM ERPHORDIE IN AE-DIBVS MARSCALCI.

Die Lettern sind unverkennbar die größern lateinischen Lettern Marschalks; auch bebräische und alte griechische Lettern sind S. 3 gebraucht. Die bäufigen Ueberschriften sind roth gebruckt. Der Sat ist vortrefflich und besser als in allen Büchern, die Marschalk zu Rostock brucken ließ.

Es ift alfo feinem Zweifel mehr unterworfen, bag Marfcalt fcon ju Erfurt eine Sausbruderei hatte.

Außer biesem Drucke sind noch die vier folgenden in ben Besith des Bereins gekommen; mehrere berselben sind noch im vorigen Jahrhundert in Erfurt gewesen. Alle aber stammen sicher aus berselben Druckerei, in welcher die Epitaphia gestruckt sind.

2) Εισαγωγη προττων γραμματων ελληνων
Elementale introductionu In Idioma Graecanicum.

Alphabetum graecum et eius lectura De diuisione litterarum graecarum etc.

1 B. in gr. 4, ohne Sz., Cuft. und Sign. Ein Sulfsbuch zum ersten Unterricht in ber griechischen Sprache für Studirende. Die erste Seite nimmt Titel und Inhaltsverzeichnis ein. Der griechische Tert hat eine lateinische Interlinear-Bersion in rothem Druck. Auf ber letzten Seite, mit rother Einfassung, im Holzschnitt ein Lehrer (Magister Marschalt?), in ben Sanden eine sehr lange Pergamentrolle haltend.

3) Introductio ad litteras hebraicas Vtilissima Alphabetum hebraicum et eius lectura

Vocalium hebraicarum characteres etc.

11/4 B. in gr. 4, ohne Sa., Cuft. und Sign. Gin Sulfsbuch jum erften Unterricht in ber hebraifchen Sprache fur Studirende. Die erfte Seite enthält nur Titel und Inhaltsverzeichniß.

Der bebraifche Tert hat burchgebends bie lateinische Musfprache und im Berlauf auch noch eine lateinische Interlinearverfion in rothem Drud. Schluß:

Titulus graece latine et hebraice in cruce domini etc. TELOG.

4) DIOGENIS CYNICI PHILOSOPHI SECTA Authore Bartholomaeo coloniese latine. Insignia Diogenis. Cratis phi cynici epistole elegatissimae.

Darunter ein Holgschnitt mit bem Diogenes vor ber Tonne. 2 B. in gr. 4," ohne St. und Cuft., mit Sign. A und B. Um Enbe ber letten Seite fteht: TELOS.

Diese 4 Bucher find mit ben großen lateinischen Typen Marschalks gebruckt; in ben 3 ersten kommen auch griechische und hebraifche Lettern vor.

Mit fleinern lateinischen Lettern ift gebrudt:

5) Interpretamentum leue in Psellum philosophu: et medicum de natura ciborum conmunium. (Beiter enthält ber Titel nichts.)

3 B. in gr. 4, ohne Sz. und Cuft., mit Sign. a bis c. Die Rudfeite bes Titelblattes beginnt mit einer Debications-Epiftel, welche beginnt:

N M ingenuo puero Petro Eberbach.

S. D. P.

Die ersten Buchstaben N M bebeuten wohl ohne 3meifel: Nicolaus Marschalcus. Gegen bas Enbe biefer Epiftel fagt er:

Ad hec ego nuper feriatus sub nouo nec inerti calchographo: ne sim asymbolus: quoddam veluti auctarium tibi Petre et pueris addidi emptarientibus glossemata videlicet et teutonam preterquam in exotericis linguam: ne qd desyderet. Vale bellule Petre.

Um Ende: relog.

Mußer biefen Werken ift in bem Muctions - Rataloge ber Bibliothet bes Dr. Mehnert zu Leipzig vom 15. Nov. 1838, S. 17, Mr. 342, noch angegeben:

6) Laus musarum ex Hesiodi Ascraei Theogenia, ejusd. Coeli. Lactantii aliorumque poetar. Erford. 1500.

("C. Marschalli typis excusum.") Diefer Drud giebt alfo Drudort und Drudjahr an. Außerdem waren bisher folgende Drude bekannt.

7) Nicolai Marscalci Thurii Carmen de Diua Anna. 8) Nicolai Marscalci Thurii Carmina de moribus

archigrammateorum, hoc est scribarum.

Diese Gedichte gab Spalatin im J. 1501 heraus und begleitete fie mit einem:

Appendix: Georgii Burchardi Speltini pueri amanuensis N. M. T. interpretatio glossematon horum carminum, hoc est uocum difficilium explanatio 1), ad Petrum Erythropolitanum suum symmathetum, hoc est condiscipulum.

Um Ende fteht:

Expressum Erphordie per Enricum Sertorium Blancopolitanum Anno millesimo quingentesimo primo ad calendas octobres 2).

41/2 B. in 4.

Marschalfs Druder war also bamals Beinrich Schnei: der (?) aus Blankenburg.

9) (Nic. Marschalei Th.) Enchiridion praeclarum clarissimorum poetarum.

IV Bucher, in 4. "Es bestehet aus vier Buchern, und jedes "Buch halt ercerpirte Carmina in sich: Liber primus. Ex "Orpheo. Ex Pythagora graece et iuxta latine tc.; "Man findet in diesem Buche bas Bildnig eines jeden Poeten

1) Ulfo icon bamale befaß Darichalt bie Borliebe für feltene Musbrude, fo

<sup>1)</sup> atio (gon damals delay Acatgoair die Sortico für Feiene Ausstrace, jo baş fie einer eignen Erklärung Seburffen.
2) Agi. Hummel's Rene Bibliothet von seltenen und sehr feltenen Büchern, Mürnberg, 1776, I, S. 77, wo diese Drucke beschrieben werden. — Auch in Schaettgen Commentatio de vita Marschalei Th. Ş. V. wird diese Prucks gevacht, welcher, einer Sammlung von Estichten bes Hessel. Lactang, Didh, u. X., zu Erkurt 1501 in 4 gebruckt, angehängt, auf der paulinischen Bibliothek zu Lelpzig besindlich ist.

"in groben und unformlichen Solzschnitten, welche auch nicht .fchattirt find." (Leffer.) Um Ende ftebt:

Erphordie. 1502 1).

10) (Nic. Marschalci Th.) Libellus de Orthographia 2). 3n 4.

Bei ber erften Promotion ber Baccalaureen auf ber neuen Universität Wittenburg am 18. Januar 1503 bielt Marschaft

cine Rebe 3):

11) Oratio habita a Nicolao Marscalco Thurio Albiori acadaemia i Alemania ia nuperrima ad promotione primoru baccalaurioru numero attuor et uigiti Anno a natali Christiano M.C.C.C.C.C. III. XV KAL. FEB.

Unfang ber Rebe mit ber Sign. A II; Enbe berfelben Sian. B 5 b .:

> Impressum Albiori in Sassonia Anno a natali Christiano M.C.C.C.C.C.III. XV. K.A.L. FEB.

21/2 Bogen in 4; bas lette Blatt ift aber leer. Diefe Rebe ift ber erfte bekannte Bittenberger Drud. Dr. R. Cb. Forftemann meint gwar, ber Drucker berfelben fei ber Baccalaureus Bolfgang (Molitor alias Stockel) Monacenfis, welcher fich im 3. 1504 als Druder zu Wittenberg genannt bat; - aber es ift nicht unwahrscheinlich, bag Marschalt feine Sausbruderei mit nach Wittenberg genom: men batte.

Bald nach feiner Unfunft in Wittenberg gab Marschalf

im 3. 1503 heraus:

12) Oratio in Petri Ravennatis Compendium Juris Civilis, impressum Albiburgi pridie nonas Septembris, Anno natali Christiano MDIII.

In 4 4).

<sup>1)</sup> Dieses Buch erwähnt Schmid in den Moten zu seiner neuen Auslage von Schoettzen Comm. de vita Marschalei p. 18 u. 16, nach Lesser in bessen Typographia iabilans Cap. III, Ş. 59, p. 91 u. Ş. 117. p. 213.
Daß Buch war mit Holzsch giniten der griedischen mo lateinischen Nichten gegl. auch Bauer Bibliotheca libror. rar. Vol. III, p. 31.
2) Diese Buch sah Schoettzen, konnte aber keine genaue Beschreibung davon nehmen; vgl. Schoettzen a. a. D. Ş. V.
3) Byl. Neue Mittell. des thür. zächs. Bo. IV, heft 2, 1839, S. 175—177.

<sup>4)</sup> Diefes Buch besaß Schoettgen (vgl. a. a. D. 5. V.) selbft; es war nach seiner Meinung eines ber ersten, welche zu Wittenberg gebruckt find. Rgl. Etwas 1742, S. 684.

Diefe Borliebe für Schriftstellerei und Birtjamteit burch Buchbruderei brachte Marschalt mit nach Meklenburg, und faum batte er burd feine Berfetung nach Roftod (1510-1511) Duge gewonnen und als Professor die moralische Berpflichtung übernommen, auch burch bie Schrift zu wirken, fo verwirklichte er seinen Lieblingsplan und legte in feinem Saufe eine Buchbruderei an. Diefe Richtung feines Strebens brachte er ohne 3meifel mit aus Erfurt. bestanden in Rostod außer feiner Druderei ichon zwei andere, bie ber Michaelisbruder und bie bes Bermann Barchufen; aber jene befaß nur gothische und diese nur deutsche Lettern; es fehlte in Rostod bei der Universität an einer Druderei, welche guten lateinischen 1) Sat lieferte und vor allen Dingen bie griechische Sprache burch griechische Typen verbreiten konnte, und babei fehlte es an einem Manne, ber mit ausgebreiteter Gelehrsamkeit eine wiffenschaftliche Correctur verstand.

Er berief baber einen erfurter Druder, Gunther Winter (Guntherus Hiems)2), und richtete mit beffen Bulfe

eine Druderei in feinem Saufe3) ein.

Bleich bei Einrichtung feiner Druckerei batte Marfchalt einen Solgichneiber, welcher im Unfange bes 3. 1516 unter bem Namen Meldior vortommt 4). Rach einem Monogramm M fcheint berfelbe im 3. 1515 auch fur Ludwig Diet gearbeitet

2) Dieser Druder wird ein Mat genannt, indem Marschalts Annales He-rulorum ac Vandalorum von 1521 mit den Worten (höllesen: Impressum Rostochii, in aedibus Thurise, a uiro sollerti

<sup>1)</sup> Die lateinifden Bettern Darfdalts find benen bes Thomas Unds helmt ju Pforzheim fehr ahnlich, aus beffen Druckerei die Ausgabe von "Rabani Mauri de laudibus fancte crucis" vom I. 1508 vorliegt, nur find bie anshelmifden Lettern etwas größer.

Guntero, cognomento Hyeme, Erphordiane, Marichalts (ober vielleicht Gunther Winters) Druderzeichen, welches faft hinter allen maricalficen Druden ftebt, ift eine getronte, gweisicon angige Sirene ober Meerjung fer auf einem quere getheilten Golibe, in ben aften Druden ton größerer gorm: Tab. III, Rt. 8, in ben jungern Druden von tleinerer Form; Tab. III, Dr. 5.

<sup>3)</sup> Fast alle marschaftschen Drude schließen mit den Worten: Impressum Rostochii in nedibus Thuriis.

<sup>4)</sup> In ben fürftlichen Renterei=Rechnungen im Grofbergogl. Ardive von 1516 beißt es:

<sup>&</sup>quot;1516. Il gulben Melder, bocter Marschalgke kneckte, "bom epnem tittel ju schniten ober meiner g. hernn wappen "am blentage nach Lucie. Der, Deinrich".
Diese Angabe ift eine der ersten über Topographie, welche in den fürftlichen Renterei-Rechnungen im Großberzogl. Archive vorkommt. Diese Necht-nungen sind für die Eessichte ber Kuchruckerei von den Jahren 1503—1552 genau durchgesehn; aber die ersten Ausgaben für Drudkoften sinden fic erft im 3. 1516.

au haben; vgl. unten 1). Die marschaltschen Solaschnitte find jeboch noch fteif und in ben Bergierungen grotest; unter &. Diet nimmt, ungefahr im Jahre 1518, Die Solgschneidekunft in Meklenburg einen hohen Hufschwung. Hugerdem beforgte Marschalt für die Bergoge alle Geschäfte im Buchhandel und in ber Buchbinberei 2).

Die Druderei bes Micolaus Marschalt bestand ungefähr gebn Sahre: Die erften Drude 3) find aus bem Sahre 1514 und ber lette ift aus bem Sahre 1522; Marschalk ftarb im

Sabre 1525.

Die Ginrichtung ber marschaltschen Druderei ju Roftod ift ziemlich vollständig. Borzuglich schon find feine lateini. ichen Lettern 4) (Untiqua, Cicero und Petit), mit benen er alle feine bekannten Bucher, meiftens in Folio, mit gutem Sat bruden ließ; in ben erften Jahren brudte er (g. B. bas Decretum aureum 1514 und die Vergiliocentonae 1516) mit fehr gemischten und unregelmäßigen lateinischen Typen 5), pon benen einige Burthftaben viel fleiner find, als andere, bie gleiche Größe mit ben höchft gleichmäßigen und schönen Lettern haben, mit benen er feine Sauptwerke brudte. Gin großes Berbienft erwarb er fich burch Unschaffung griechischer

2) Go beißt es ofter, 3. B.:

Kerner:

Dies ift mahriceinlich fur bie Debication ber sermones M. Cornelil de Snekis. 1517.

<sup>1)</sup> Diefer Deldior mit bem Monogramm MS ift vielleicht ber Bolgidneis ber Meldior Comargenberg aus Bittenberg, ben R. Darfcalt nachtemen ließ. Ein Formischnier MS lieferte haterhin trefflide Polyssianite zu Wittenberg. Bgl. Deller Geschichte ber Polyschniedetunft, S. 132. Das holzschneidetunft aus bem I. 1616 ift Tab. IV. Nr. 2 abgebilbet.

<sup>&</sup>quot;1516. VI gulben her johan Munnich geben vor Bucher bocht. ter marfcalt gein roftod in ben oftern bilgen bagen". Dies ift mahrideinlich bie Bezahlung für Eremplare von Maridalts erftem Bude: Institutiones reip. mil. 1515.

<sup>&</sup>quot;1516. VIII fl. voranthwerth boctor Darfcalgt fulthe mpa "g. b. D. D. ju roftod lagenn ein Bebe = Buch einbinben". Kerner:

<sup>&</sup>quot;1516. III gulben boctor marfcalgt vor zwei Bucher "tauffte mein g. h. S. heinrich em aff zu Schwerin, am "Sonabende nach felle. in pinc. Ferner:

<sup>&</sup>quot;1517. XV gulben boctor maricalge vonn wegen myne g. h. D. "Albrechte, bas boctor maricalge fon gnabenn fulthe "ein Bud ju foreibenn, am fribage nach converf. pauli ju Dos beran. "

<sup>3)</sup> Die Ausgabe bes Bildleins über bie Sternberger Soffie in nieberbeuts foer Sprache vom I. 1610 ift febr zweifelhaft; bie erfte lateinische Ausgabe biefer Hoftiengeschichte ließ Marfchalt im I. 1612 bei D. Bardhusen bruden. Bgl. S. 86. 86.
4) Bgl. Tab. III, Nr. 1, 3 und 5.
5) Bgl. Tab. III, Nr. 2.

Bettern, mit benen er einzelne griechische Borter in ben lateinischen Tert bruden ließ; gang griechische Berte hat Marschalt nicht gebruckt. Mugerbem befaß er große gothische Miffallettern 1). Much mit beutschen Bettern 2) brudte er im Unfange, ehe Ludwig Diet ihm ben Rang ablief. Diefe Drucke mit marschalkschen beutschen Lettern, welche noch febr edig, stumpf und unschön find, find hodit felten; vorzüglich find bis jest nur einzelne Patentverordnungen und Bogen unzweifelhaft als aus seiner Druckerei stammend erkannt (vgl. die schweriner Indulgenzbriefe gum 3. 1518); bas einzige in beutscher Sprache und mit beutschen Lettern gebruckte Buch Marschalks ift fein Muszug aus ben metlenburgi: schen Chronifen vom 3. (1522). Durch die Bergierungen mit Solgschnitten, von benen einige ichon ziemlich gut find, gab er feinen Druden einen großen Schmud.

# Drucke von Dr. Nicolaus Marichalf.

### 1514.

1) MVNDINI, PA duani, de omnibus corporis humani mem bris interiori bus, anato mia

cum figuris faberrimis, no solum medicis, sed philosophan tib9 etia

omnibus utilissimis.

Diefer Titel in rothem Drud fteht in einem Solgichnitte, darftellend eine rein architektonisch ausgeführte Pforte im Geschmack ber mit Thonverzierungen gebauten Pforten bes 16. Jahrhunderts. Muf ber Rudfeite ift ein Holgschnitt mit einem bocirenben Lehrer auf einem Ratheber, vor bem, neben einem Schuler ftebenb, ein alter bartiger Mann einen Leichnam auf eine Bant legt.

<sup>1)</sup> Bgl. Tab. III, Nr. 2. 2) Bgl. Tab. IV, Nr. 4.

Auf ber Universitäts-Bibliothek zu Rostock befindet sich ein besetztes Eremplar, auß 6 Blättern bestehend. Es ist in Höhe von 4 und in Breite von fol. mit den neuern lateinischen Lettern von Marschalk gesetzt. Bor Cap. III und hinter Cap. IIII sind Holzschnitte mit anatomirten menschlichen Figuren.

Nach Panger Unnalen fteht am Enbe:

Impressum Rostochii MDXIV.,

ohne daß fich der Drucker genannt hat; ohne allen Zweifel ift nach ben Lettern (wie Tab. III., Nr. 2) ber Druck aber aus der Marschalkschen Druckerei.

2) Dionysii Periegesis de situ orbis; latine. Impressum Rostochii MDXIV.

In Fol. — Nach Panger Unn. Dhne Druder, jedoch nach ben Studien Marschalks und ben Buchbruckerverhaltniffen in Rostock wohl sicher aus Marschalks Druderei.

3) Magni Athanasii in Psalmos opusculum pulcherrimum (interprete Politiano).

Um Enbe:

Impressum Rostochii MDXIV.

In 4. Nach Panger Unn. Dhne Druder, jedoch nach gleichzeitigen Druden zu schließen, wohl aus Marschalfs Druderei.

# 4) Decretum aureum.

In 4, 26 Bl., ohne Seitenzahlen und Custoben, mit Titelblatt und Sign. An bis Fri, bem noch Frii angehängt ift. Das Wasserzeichen bes guten und starken, aber etwas verzilbten Papiers hat ungefähr bie Gestalt eines Landwehrkreuzes.

Bl. 1. Das ganze mäßig große Titelblatt wird von einem Holzschnitt eingenommen, welcher ein verschiedenartig ornamentertes Portal darstellt, in bessen Thorossinung die Worte

DECRE TVM

aureum

stehen. Ueber jeder der beiben korinthischen Säulen, welche das Portal bilben, steht rechts vom Beschauer ein schwarzes, etwa einzölliges Teufelchen, welches in der Rechten eine Kahne balt, in der Linken einen schwarzen Wappenschild mit den Jügen eines menschlichen Antliges; das Teufelchen links steht auf dem rechten Fuße, hat den linken erhoben und stößt mit dem rechten Arm einen mächtigen Speer.

Bl. 1b beginnt:

Quoniam inter cetera q utilia sunt puidi legistis et canonistis etc.

enthalt also die Vorrebe, in welcher Johannes Diaconus Hispanus prof. juris canon. et civil. von der Nügelichkeit seiner epitomatorischen Arbeit spricht und den Inhalt dersselben in Kurzem darlegt: der erste Theil sei in 101 Distinctionen getheilt, über welche das Nöthige gesagt werden soll; der zweite Theil sei in 36 casus getheilt, deren solutiones mitgetheilt werden sollen; der dritte Theil: de consecratione, enthalte 5 Unterabtheilungen.

281. 2 beginnt:

De prima parte decreti quae continet distinctiones centum et unam.

Bl. 26 a am Enbe:

Flosculi seu summarii totius decreti finis.
Impressum Rhostochii: ad nonas
Decembris: Anno a natali
Christiano
M.D.XIIII.

Bl. 26 b. Die ganze lette Seite nimmt ein Holzschnitt ein: Ein vorwarts gebeugter, alter, bartiger Krieger mit Feberbarett halt vor sich, von der Bruft bis zu den Fußpigen, einen ausgeschweisten Wappenschilb mit einer zweigeschwanzten gefronten Meerjungfer, welche mit jeder Hand einen der aufwarts gekrummten, sischschwanzartigen, jedoch nicht geschuppten Schenkel balt.

Ein Eremplar dieses Drucks ist auf der königl. Bibliothek zu Berlin von dem herrn Dr. Friedlander entbeckt, von dem auch die vorstehende Beschreibung stammt. Nach Holdsschnitten, Lettern und Druckerzeichen ist dieser Druck ohne Zweisel aus der Druckerei des Marschalk hervorgegangen. Das Druckerzeichen mit der Sirene ist das größere (abgebildet Tab. III., Nr. 3) des Marschalk, welches er in den ersten Jahren seiner Druckerei gebrauchte und aus der Ausgabe der Institut. reip. von 1515 schon bekannt war; die Lettern sind die gemischen, kleinern (Tad. III., 2), deren er sich ebenfalls in den ersten Jahren, d. B. in der Ausgabe der Vergiliocentonae von 1516, bediente. Das Portal des Titelblatts ist ganz im Geschmack der marschalkschen Druckerei, wenn auch derselbe Holzschnitt noch nicht aus andern Drucken bekannt ist. Ein zweites Eremplar auf der Universitäts Bibliothek zu Greisswald.

### 1515.

5) INSTITUTIONUM REIPUBLICE MILITARIS AC CIVILIS LIBRI NOVEM NICOLAI, MARE-SCALCI, THURII, LL, AC CANONUM DOC-TORIS.

Dieser in roth gebruckte Titel (Tab. M., Rr. 1 in Facsimile) steht in bem Golzschnitt eines mit Arabesten und Figuren reich verzierten Bogens, welcher auch auf spätern Titeln Marschalks vorkommt. Auf einer vieredigen Tafel in ber Basis bieses Säulenbogens, welche in andern Drucken Marschalks leer ift, steht hier mit rothem Druck:

Respublica militaris ac civilis.

Die Rüdseite des Titels und die folgenden 3 Seiten nimmt die mit Holzschnitten eingefaßte Dedication ein, welche Tab. III, Nr. 2 abgebildet ist:

21d illustrem principe: ac dominum: D. Finricum: ducem Megapolen=

sem, Vandalorum principem, etc. Nicolai, Marescalci, Thurii, LL. ac Canonum doctoris in libros novem institutionum reip. militaris ac civilis procemium foeliciter incipit.

Auf der Ruckseite des dritten Blattes, siehen die Holzschnitte: oben ein größerer, das Kniedild eines bekappten Kriegers ohne Harnisch darstellend mit Speer und Schwert; unten neben eine ander zwei kleinere Holzschnitte mit Wappenschilden, links ein Schild mit dem meklendurgischen Stierkopfe, rechts ein rhombisch gegatterter Schild.

Sierauf folgen 3 Blätter mit bem

Index corum que in opere hoc continentur. in fleinen lateinischen Typen.

Darauf folgt ber Tert in Fol., ohne Custoben und Seitenzahlen, auf 24 Doppelbogen und 1 Bogen mit ten Signaturen A bis Z und et I und et II und 6 Doppelbogen mit ben Signaturen M bis R. Die Anfangsbuchstaben ber Capitel sind mit Berzierungen in Holz geschnitten.

Das achte und neunte Buch enthält viele Solzschnitte. Das achte Buch:

Liber octavus, de architectura machinarum, et uario armorum genere, et eorum antiquitate enthalt 11 auf beiben Seiten bebruckte Blatter Holzschnitte mit allen Arten von Kriegsmaschinen. Das neunte Buch:

Liber nonus : ac vltimus : de bello nauali : ac

operibus hydraulicis

enthalt 7 Seiten Solgichnitte mit Darftellung von Schiffen, ber Darftellung ber Sternbilder ber nordlichen Bemifphare und allerlei Maschinen au Bafferwerken, auch Apparate fur Taucher.

Muf ber vorletten Geite, welche Tab. III. Dr. 3 getreu copirt ift, fteht weiter nichts gebruckt, als:

Impressum foeliciter in celebri urbe Rhostochio, in aedibus Thuriis, Anno a natali Christiano, M, D, XV, ad Calendas Maias.

hierunter bas altere, großere Druderzeichen Marschalts im Solafdnitt (Tab. III Dr. 3), einen Knappen barftellend, welcher por fich einen queer getheilten Schild halt, auf bem eine zweigeschwanzte, gefronte Sirene fteht, mit jeber Sand einen ber Kifchichmange haltend.

Die lette Seite nimmt ein Solzschnitt mit einem vollständig jum Turnier gerufteten Ritt. ju Rog ein; auf der Turnierdecke fteht ein links schauender Abler, wie in ber Randleifte Tab. III.

Mr. 6, jeboch viel größer.

Eremplare befinden fich auf ber Regierungs = Bibliothet au Schwerin, zwei auf ber Universitäts Bibliothet zu Greifswald, befect auf ber Universitäts Bibliothet zu Roftod und in ber Bibliothet bes Bereins fur meflenburgifche Geschichte.

6) Der Bergoge Beinrich und Albrecht von Meklenburg Aufforderung an viele von ber metlenburgifden Ritterichaft,

ihre Schulden an die Geiftlichkeit zu Lübed nach dem geschlossenen Bergleiche abzutragen, d. d. Wismar Montag nach Deuli 1515.

Diese Aufforderung ift mit ben Lettern gebruckt, welche nach ben Indulgenzbriefen fur die Rirche zu Schwerin vom 3. 1518 (vgl. unten) ohne 3meifel ber Druckerei bes Nicolaus Marschalt angehören. Alle Lettern Dieses Patents find mit benen ber folgenden Patente gleich; nur fehlt in ber vorliegenden Mufforderung noch das verhältnifmäßig fehr große ch auf Einem Regel (in ber erften Beile von Dr. 4 in Tab. III lithographirt), welches bie jungern beutschen marschaltschen Drucke auf ben erften Blid charafterifirt. Much find die großen Unfangsbuchstaben bes Titels und bes Tertes bier noch eingeschrieben, mahrend fie in ben folgenden öffentlichen Musschreiben mit großen, leichten Solzschnitten gedruckt find.

Dieses Patent scheint bie alteste gebruckte Patent: verordnung in Meflenburg zu fein. In ber Mart Brandenburg ist die alteste gedruckte Staatsschrift vom 3. 1527; in Berlin ward zuerst im 3. 1540 gedruckt, vgl. Friedlander a. a. D. S. 6.

Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin.

## 1516.

 Cebetis philosophi Thebani de fortunae istabilitate opus elegantissimum.

in einem Solzschnitte (wie Vergiliocent.).

Muf der Rudfeite fteht der Holzschnitt mit einem Professor auf dem Katheder, der in den marfchalkschen Drucken öfter vortommt.

Um Ende fteht:

30

uc.

20

Explicata est Tabula Cebetis Thebani. Impressum Rhostochii in aedibus Thuriis ad Calendas Februarias MDXVI.

Im Ganzen 8 Bl. in kl. Fol., ohne Custoben und Sz., mit Sign. A - B. Mit ben altern gemischten Lettern Marschalks; bas Wasserzeichen bes Papiers ift ein p.

Um Rande find viele griechische Wörter beigebrudt. Bgl. Etwas 1739, S. 299, und 1740, S. 539; Krep

Beitr. II, G. 246; Panzer Ann.

Ein Eremptar auf der Bibliothek der Marien-Kirche zu Rostock, dem ersten Bande der Opera Hieronymi, Straßburg 1516, hinten beigebunden.

8) (Joh: Oldendorp) Rationes sine argumenta quibus i iure utimur.

Dieser Titel steht in ber Deffnung besselben Bogens, ber ben Titel bes Decretum aureum von 1514 füllt. Auf ber Rüdseite bes Titelblattes steht:

Rationum seu argumentorum quibus in iure utimur breuis quedam et necessaria dilucidatio, cogesta nuper ex mete Baldi per Joanne Oldedorp Il. Licentiatum, afferens tot studioso munera, quot ex iure nodos dissoluit.

Die erfte Seite beginnt:

Joannes Oldendorp Alberto Krantz Sacre Theologie magistro Et iuris pontificii doctori suo auunculo Salutem dicit.

Die zweite Seite beginnt:

Joannes Oldendorp studiose legum iuuentuti Salutem dicit.

Um Enbe fteht:

Impressum Rhostochii, in aedibus Thuriis, Idibus Martii, Anno M.D.XVI.

In 4, 16 Bi. ohne Sz. und Cust., mit Sign. a bis d. Ein Eremplar auf ber Universitäts Bibliothek zu Rostod.

 (Conradi Pegelii) Dialogus Theophili ac Archiae de poenitentia.

#### Debication:

Ad illustrem principem ac dominum D. Magnum ducem Megapolensem, principem Vandalorum, comitem Suerinaeum, Rostochii ac Stargatiorum dominum, Chuenradus Pegel, Visimarianus, artium ingenuarum Magister.

n,

TO THE

ÕU

th

H

3

1

E

la

u

91

n

2

fi

Um Enbe:

Impressum Rhostochii, in aedibus Thuriis, Idibus Martii anno M.D.XVI.

Abgebruckt in Schröbers Pap. Mekl. II, S. 2858 flgb.; vgl. S. 2792; vgl. Stwas 1737, S. 464; Krey Andenken III, S. 10; Rubloff III, 1, S. 40.

 Vergiliocentonae elegantissimae veteris ac noui testamenti Probae Falconiae mulieris clarissimae.

In Fol. — Der Titel steht in bem Holzschnitte, ber auch ben Titel von Mundini Paduani Anatomia 1514 schmudt.

Auf ber Ruckeite bes Titels steht eine kurze Erklärung

duf der Rucheite des Litels frest eine turze Ertlarun

Qui funt centones.

Cento opus significat ex locis uariis, sensibusque diuersis collectum, quasi pannus quidam ex coloribus multis uarisque consutus. — — Hunc in modum Proba Adelphi proconsulis romani uxor, quae sub Honorio imperatore floruit, litteris graecis ac latinis erudita, actus Christi, et apostolorum ex Vergilio compilauit, quod opus et diuus. Hieronymus probat.

Das Ganze umfaßt 3 Doppelbogen und 1 Blatt in Fol., ohne Custoben und Seitenzahlen, mit Signaturen A bis D.

Im Enbe ftebt :

5

n

uil

e.

Id

ng

ne :0-

nc

ni

it-

et

15

Impressum, foeliciter, Rhostochii in aedibus Thuriis, Calendis Maiis, Anno M.D.XVI.

Darunter bas Druckerzeichen: ber Holzschnitt mit ber kleinern Sirene (Tab. III, Rr. 5).

Ein Eremplar in der Bibliothet des Bereins für meklenb. Geschichte aus der Doubletten : Auction der königl. Bibliothek zu Kopenhagen.

# (1516.)

## 11) Johannis Padi Camoenae.

Bu ben wandernden Philologen im Unfange bes 16. Jahrhunderts, welche, wie Conrad Celtes und Ulrich v. Sutten, auch eine Beit lang zu Roftod lebten, gebort Johannes Pabus. Er ward im S. 1514 vom Gerzog Bugeslav X. von Dommern nach Greifswald geschickt, um bier humanistische Borlesungen zu halten; wie Ulrich von Sutten mußte aber auch er Greifsmald verlaffen und ging nach Roftod, wo er ebenfalls von dem Professor Egbert von Harlem (Rren Undenken, Unhang S. 9) gaftfreundlich aufgenommen ward. In der rostoder Universitäts = Matrifel kommt er im October 1515, wie in ber greifswalber Matrifel, vor unter bem Namen: "Johannes Hadus Bremensis ab universitate ho-Bum Dant gegen feine Bohlthater und gur fernern noratus". Empfehlung gab er, wie Ulrich von Sutten feine Querelae, lateinische Gebichte an die ihm wohlwollenden Gelehrten Rostods unter bem Titel Camoenae heraus. Diese wurden zuerst von E. J. F. Mantel in Miscellanea Mecklenburgica ober Mekl. Gelehrten : Lexicon Stud VII. Borrebe und G. 17, aus einem Manuscript befannter gemacht, wobei Mangel bemerkte: "So viel ich je erfahren, ift es nie gedruckt". Darauf wurden nach Mangel viele Gedichte wiederholt abgedruckt in Kren rostockschen Humanisten S. 38 figb.; vgl. Kren Unbenken, Unhang S. 21. — Früher war mit biesen Gebichten jedoch icon Schröber bekannt, welcher im papiftischen und evangelischen Meklenburg an verschiedenen Stellen Gebichte aus dieser Sammlung nach einem gebruckten Erem: plare mittheilt und im pap. Mekl. II. G. 2334 Folgendes hierüber hinzufügt:

"Padi Camoenae, welche in bem medlenb. ge-"lehrten lexico und zwar auf ben Titel bes achten "Studs als ein niemahls gebrucktes Stud angegeben "werben, aber würdlich ohne Benennung bes "Jahres und bes Orts, vermuthlich aber zu "Roftod gebrucket worden, welche aus bem "alten gedruckten Exemplar alhie zum Theil "eingerücket werben mögen".

Da nun ber Drud biefer Gebichte nicht bezweifelt werben kann, so ist es mehr als wahrscheinlich, bag er im 3. 1516') in Marschalks Druderei zu Rostod ausgeführt worben ift.

# (1516.)

12) Solzschnitt mit bem meklenburgischen Bappen, ein Blatt in 4 ober kl. Fol., offenbar aus bem Unfange bes 16. Sahrh., mit einem Schilbe, welcher ben meklenburgischen Stierkopf enthält, ber bas Blatt fast ganz füllt. Die Zeichnung ist gut, ber Holzschnitt kräftig. Ueber bem Schilbe steht, in holz geschnitten, mit großen Buchstaben:

Medelnburgt,

anscheinend mit einem besondern Solgschnitte barüber gebruckt.

Diefer Holzschnitt ist wahrscheinlich berjenige, bessen bie fürstlichen Kammer = Rechnungen vom 3. 1516 folgendermaßen erwähnen:

"1516 am Dinstage nach Lucie. Herzog heinrich."
"Il gulben Melcher, boctor Marschalgs fnechte,
"von einem tittel zw schniten obber myner g.
"heren wappen".

Ein Eremplar bieses Holzschnittes wird im Großherzogl. Archive zu Schwerin aufbewahrt.

In bemfelben Sahre ließ Marschaft auch bie von ihm verfaßten Spitaphien fur bie Kirche zu Doberan in seiner Druckerei brucken; hierüber heißt es ebenfalls in ben furstlichen Kammer-Rechnungen:

"1516 am Dinftage post Inuocauit."
"XVI fl. boctor marichalgt von ben epitafien
"zw bruden, die ghein Dobrann tomen".

In diesem Jahre wurden überhaupt die Fenster, Wappen, Epitaphien u. s. w. für die Kirche zu Doberan erneuert und neu gemacht; vgl. Jahrb. für mekl. Gesch. II, S. 175.

<sup>1)</sup> Die Inflallirung des fürstlichen Letbargtes Dr. Rembert Giltheim jum rostoden Domberen, welche er auch besingt, geschah am 27. Novbr. 1915; vol. Sahrb. für metl. Gesch. III, S. 87.

### 1517.

13) Tabula christianae religionis utilissima.

Um Enbe fteht:

Rostochii in aedibus Thuriis. MDXVII, IV Id. Jan.

In 8. — Ein Eremplar befindet fich auf der Rathsbibliothek zu Lübek. Bgl. Panzer Aunal.

14) (Aicolai Marschalci Churii) Historiae aquatilium liber tertius ac oltimus cum aquatilium figuris.

Impressum Rhostochii in edibus Thuriis, Anno a natali christiano. M.D.XVII ad Calendas Maias.

Ueber biefen Band Holgichnitte, welcher vor bem Terte bagu gebrudt ift, vgl. 1520, Rr. 18:

Siftoria aquatilium latine ac grece cum figuris.

Igl. Panzer Annal.

15) Sermones Magistri Cornelii de Snekis sacrae Theologiae professoris ordinis fratrum praedicatorum denuo impressi cum additione plurium sermonum et introductionum super confraternitate de serto Rosaceo sacrosancte dei genetricis semperque virginis Mariae, quod rosarium beatae Mariae inscripsit.

In 4, LXXXII fol.

Es sind 21 Sermones super confraternitate de serto rosaceo, und Sermones duo contra ebrietatem et insolentiam bibendi. Corona super officio dicti serti Rosacei. Bullae apostolicae super confirmatione eiusdem fraternitatis. Sermones synodales eiusdem quinque.

Muf ber Rudfeite bes Titels fteht:

Epistola dedicatoria: Illustribus principibus ac dnis D. Hinrico et Alberto, Ducibus Megapolensibus, Frater Cornelius de Snekis, ordinis fratrum praedicatorum ac sacrae Theologiae humilis professor, Haereticae pravitatis inquisitor Se ipsum ad quaevis vota paratissimum mandatarium.

Um Enbe fteht:

Finis Sermonum venerabilis Magistri Cornelii de Spekis tam ad populum quam ad clerum

profundae eruditionis et stimulorum ad pietatem devotionemque ut aiunt presertim ad venerancolendamque Christiparam virginem in serto psalterioque Rosaceo plenissimorum. Impressi vero sunt Rhostochii in aedibus Thuriis Anno dui MDXVII. Octavo Idus Junii.

Ein Eremplar mar auf ber Universitäts-Bibliothet au Roftod, ift jedoch jest nicht mehr aufzufinden.

Bigl. Kren Beitr. II, G. 246; Panzer Annal.; Fort:

fetung des Etwas, 1747, G. 75.

Der Berfaffer biefer "Bucher bes Rofenfranges" ift ber Prior bes Dominikaner : Rlofters zu St. Johannis in Roftod, Bicarius ber oftsächsischen Proving bes Dominikaner: Drbens, Inquisitor, Doctor und Professor ber Theologie, Mag. Cornelius de Snekis 1). Er ward schon im 3. 1483, als Prior bes St. Johannis-Rlofters, bei ber Universität ju Roftod eingeschrieben, und blieb Prior ungefahr bis zur Gacularifirung feines Klofters im 3. 1534. Bei berfelben ging er im 3. 1533 junachst nach Wismar, wo bas nachstgelegene Dominikaner - Kloster war, und von bier im 3. 1534 nach Leuwarden in Friesland, wo er fcon in bemfelben Jahre ftarb 2). Er ift in allen feinen Burben ficher eine wichtige Perfon, und lebte grade so lange in Meklenburg, als die spstematischen Reger= und Beren : Berfolgungen in ber katholifden Beit bauerten. -Er widmete fein ftreng tatholifches Buch ben Bergogen Beinrich und Albrecht von Meklenburg und ließ es burch ben fürstlichen Rath Dr. Marschaleus Thurius, bei bem es gebruckt war, bem meftenburgifchen Cangler Caspar von Schoneich überreichen, bamit biefer es ben Fürften vorlege. Diefe nahmen es wohlgefällig auf, kauften einige Eremplare und schenkten bem Berfaffer eine Beifteuer; benn es beißt in ben fürftlichen Rammer = Rechnungen vom 3. 1517 - 1518:

"1517. II gulben bochtter marschalt for V bucher "bes Roffenkranges, am freitage nach pantaleonis.

,, 1518. VI gulben geben boctter fornellius prior "Bu Roftod von wegen ber bucher bes Roffenfrang, "to er hat laffen bruden, am myttwoch na martini ,, 1518".

<sup>1)</sup> Eine Original-Urkunde von ihm vom Jahre 1532 im roftoder Archive beginnt: "Ick Cornelius van Sneke". 2) Agl. Etwas 1739, S. 6203, Schröber Evang. Mekt. I, S. 229, 243, 292, 293 und 299; Krey Anderken VII, S. 21; Beitr. I, S. 340, u. II, S. 246; Rubloff, III, 1, S. 82.

Der Brief, burch welchen ber Verfaffer bas Buch überreicht, folgt bier im Abbrucke:

## D. d. Rostock 31 Dec. (1517?).

Se ipsum ad quaeque possibilia pro viribus paratissimum mandatarium. Spectabilis domine Cancellarie. Quamquam nulla apud dominacionem Vestram merita habeam, que vel scribendi vel petendi aliquid ausum prebeant, cum re et facie ignotus sim, Vestra tamen apud omnes vulgatissima humanitas confidenciam attulit ampliorem, vt ad eandem in Vos aliquid perscribam et supplices simul porrigam preces. Et ne verborum prolixitate eandem Vestram dominacionem, in arduis vtique rebus pro officio occupatissimam, tedio afficiam, rem breuibus aperiam. Comportaui hiis diebus ad laudem et gloriam immemoriales beatissime virginis Marie opusculum quoddam per modum predicabilium sermonum de firmitate rosacci serti ciusdem gloriosissime opifere virginis Marie, quod illustribus principibus Megapolensibus pro dignissimis eorum meritis dedicaui. Vestram iam benignitatem obnixius exoro, dignetur opusculum illud, quod mitto dietis graciosis principibus, et presertim Illustrissimo domino Hinrico, videndum offerre et meam simul paruitatem eisdem commendare. De reliquis dominus Doctor 1), presentium exhibitor, lacius informabit, quod faciendo arctius me constringet ad orandum pro eadem Vestra prestantissima dominacione, quam Deus in vtriusque hominis sanitate ad meam et multorum consolationem felicissime conservare dignetur. Ex nostro conventu Rostochiensi, vltima Decembris, manu festinanti, per

E. v. d.

Capellanum et oratorem vinam deuctum apud Deum, fratrem Cornelium, priorem Rostochiensem ord. pred.

<sup>1)</sup> i. e. Doctos Nicolaus Marschalens Thurius.

Prestanti atque plurimum facundo viro et domino Casparo de Schoneich, illustrium ducum Megapolensium Cancellario dignissimo, domino suo obseruantissimo.

Darunter von bes Canglers Casper von Schoneich

Sand:

Doctor Cornelius von wegen bes

Besiegelt mit einem kleinen, runden Siegel, in welchem ein Schilb mit drei aufrecht stehenden Eichelnsteht; Umschrift:

sigillum. f. corneli. [de] fne[k]ps.

16) Canbiagsausichreiben ber Bergoge Beinrich und Albrecht,

welches die Landstände auf den Freitag nach Kiliani ober ben Freitag vor Margarete an die Brude von Sagstorf zusammen:

beruft.

Dieses Patent ist mit den deutschen Lettern in Marschalks Druckerei gedruckt, mit welchen die schweriner Indulgenzbriese im I. 1518 gedruckt sind; voll. dieselben. Die Lettern sind abgenubt, stumps und edig und kommen sehr seltern ovr. Der Eingang dieser Ladung ist Tab. III, Nr. 4. lithographirt. Bieleicht bezieht sich auf diesen Druck die Berzeichnung einer Ausgabe in den fürstlichen Kammerrechnungen:

"1516/7. VI gulben bochter marfcalt vor ben "brukken geben of Jacobi zu Brandenborch".

Auf jeben Fall beweiset wiederum biefer Druck, daß fleienere Drucke für die Fürsten, wie Patentverordnungen u. bgl., auch in Marschafts Druckerei gedruckt wurden.

Bahricheinlich ift bies bas altefte gebrudte ganb'=

tagsausichreiben in Meflenburg.

Undatirte Eremplare liegen im Großherzoglichen Archive zu Schwerin. Ein zu Gustrow vom Mittwoch nach Witi (17. Junii) im I. 1517 batirtes Eremplar dieser Ladung an die Stadt Rostod liegt bei den Landtags-Acten im Raths-Archive zu Rostod und unterscheidet sich von den Ladungen an die Mitglieder von der Ritterschaft nur dadurch, daß diese allein und in Person, von der Stadt Rostod aber etliche aus der Mitte des Raths und zwei von der Gemeine geladen werden. Aus der Rückseite dieses Eremplars steht von der Hand des Stadt-Secretairs hermann Bardhusen:

"principum von der dagfart to fakeftorp 1517

"myt ben vth ber meynheyt."

# 1518.

17) Inbulgengbriefe fur bie Rirche gu Comerin.

Rachbem ber Ublaßträmer und papstliche Legat Arcimbold im S. 1516 sein Wesen in Mellenburg getrieben hatte, erschien am 6. Decbr. 1517 ber papstliche Legat Dominicus:

"Dominas Dominicus doctor et legatus apo-"stolicus, nomine hospitalis sancti Spiritus in "vrhe Roma de Saxea",

im Fürstenhose ju Wismar vor bem Herzoge Heinrich und erwirfte die Ersaubniß, jum Besten bes Hospitals jum Heil. Geist in Rom Ablaß in den meklenburgischen Landen zu ertheilen und auf drei Monate zu diesem Iwede das Kreuz zu errichten:

"vbi dicto domino Legato aut eius substitutis "erigere crucem placuerit, ita tamen quod in "vno loco non vltra vnum mensem crux stare "debeat",

jedoch unter der Bedingung, daß er, nach Abzug der Kosten, den dritten Theil der Austunfte zur Instauration der Franzistanerklöster zu Parchim und Gusteow und des Sistercienserklosters Dargun abgebe. Nic. Marschalt war als Notarius gegenwärtig und bezeugte amtlich diesen Vertrag!). Gleich darauf, undezweiselt am 7. Januar 1518, schrieb der Legat Dominieus aus Parchim an Marschalt solgenden Brief, in welchem er denselben um Verschaffung einer Erlaubnis der Abnimisstratern des Stifts Stifts Schwerin zur Errichtung des Kreuzes in Büssow dat und ihm den Druck seiner Indulgenzehriefe entdfalt:

Excellentissime domine doctor commendacione premissa salutem. Esset mihi gratissimum habere litteras admissiuas dominorum administratorum, quia vellem accedere ad ciuitatem Bützow pro cruce erigenda die dominica proxima futura et illi domini capittulares nolunt admittere sine litteris administratorum. Si ergo habetis tales literas, rogo vt per latorem presencium mihi destinetis. Ceterum si contingat

<sup>1)</sup> Marichalt unterschrieb ben Bertrag :

<sup>&</sup>quot;Nicolaus Marscalcus Moguntinen. dioc. publicus imperiali auc-,, toritate notarius".

Sein Rotariatsgeichen ift: auf brei Stufen eine Saule, welche einen balben Mond tragt; in jebem ber brei Wintel fieht ein Stern; auf ber unterfien Stufft flehen bie Buchfaben: N. M. T.

vobis scribere versus Rostochium, estote memor mei quoad litteras imprimendas non aliud. Me excellentie vestre commendo et committo. In Parchim feria quinta immediate post festum epiphanie.

Vester orator doctor Dominicus commissarius.

Excellentissimo vtriusque iuris doctori
domino Nicolao Marchalco secretario ducali domino suo colendo.

Aus dieset Zeit stammt wohl der Abbrud ber Indulgenzbrief erstr die Kirche zu Schwerin, welcher noch im Archive zu Schwerin ausbewahrt wird. Er besteht aus 2 an einander geklebten Foliobogen (wahrscheinlich sehlt ein britter) und entbatt 4-alte Indulgenzbriese ber Papste Sonorius III., Bonisaeins VIII. und Sirtus IV. hierauf solgt:

Subscriptio Vicolai marfcalei Churti 2c. in welcher er bie Uebereinstimmung bes Drucks biefer Bullen mit ben Originalien bezeugt. Dam folgt eine

Declaratio indulgentiarum 21ffffnatenfium,

ein

Summarium indulgentiarum,

und endlich

Bulla noua privilegiorum Julii, eine Bulle des Papstes Julius vom 28. Sept. 1506.

Diefer Drud ift unbezweifelt aus ber Officin Marschalks. Links am Drud entlang fteht eine Randleifte von verschiedenen Solzschnitten und die vier Bullen beginnen mit großen verzierten Buchstaben in Solsichnitten, wie fie nur in Marichalfs Druden vorkommen. Die erften Beilen ber vier alten Bullen und die vier Ueberschriften ber neuern Erklarungen find unbezweifelt mit marschaltschen Diffallettern (Tab. 111, Dr. 2.) gebruckt. Die vier alten Bullen find mit beutschen Bettern (Tab. III, Dr. 5.) gefett, alle übrigen Bekanntmachungen, mit Musnahme ber Ueberschriften, unbezweifelt mit ben kleinen lateinischen Lettern (Tab. III, Dr. 2.) Marschalts. Mus biefen Umftanden, baß Solgichnitte, Initialen, Miffallettern und lateinische Derlschrift unbezweifelt aus ber Druckerei Marschalks, ber auch bie Bullen vidimirte, ftammen, wird bas Refultat gewonnen, baß in Marschalts Druderei auch beutsche Lettern maren, eine Erkenntnig, bie vor biefer Entbedung fehlte, ba bie befann: tern marschalkschen Drucke alle mit lateinischen und griechischen Lettern gebruckt find, mit Musnahme bes, furz vor bem Drucke

gegenwartiger Abhandlung zu Greifsmalb entbedten Muszugs

aus ben meflenburgifchen Chronifen vom 3. (1522).

Außer diesen Ablagbriefen ift im Großberzogl. Archive zu Schwerin noch eine große Menge gebruckter Ablagbriefe aus bem 15. und 16. Jahrhundert vorhanden, welche aber außerbalb Meklenburg, namentlich zu Lübed gedruckt zu sein scheinen.

## 1520.

18) (Micolai Marschalei Thurii) Listoria aquatilium latine ac grece cum figuris. —

In Fol. Titel mit rothem Drud'in einem Bogen eines Holzfchnittes, der, bis auf Bergierungen mit Fractur Schriftzugen,

benen ber neuern Beit abnlich, fast gang schwarz ift.

Auf ber Rudfeite bes Titels und ber folgenden Seite, in verschiedenartige Solgschnitte mit Arabesten eingefaßt, steht die Debication:

Ad Albertum ducem Megapolensem, Vandalorum principem etc. Nicolai Marescalci Thurii, LL. ac canonū doctoris in historiam aquatilium praefatio.

welche mit ben Worten ichließt:

Vale princeps illustris bellissime, Theriomenon historia reliqua mox fauente optio maximo uisurus. Ex aedib<sup>9</sup> nostris Rhostochii, ad Calendas maias, M. D. XIX.

Auf ber Rudfeite bes zweiten Blattes fteht zwischen Arabesten von Solgichnitten:

Encomion ad ducem eundem,

in welchem er von ben Gunftlingen bes Bergogs rebet,

Inter quos a bella quercu Caspar archigramateus

Orator insignis, Lusatii decus et soli, Et tuus deniq; ille Marescalcus Thurius, Par amicorum iucundissimum, aurarios inter rarum,

Quos Pyladem, si noris, et Orestem diceres. At Thurius annos prope bissenos a dulci alienus solo,

Theriomena tibi dedicauit terrestrium, aeris et amnium etc.

Sierauf folgen 2 Bl. mit bem

Index aquatilium in hoc opere, welcher mit einem Holzschnitte mit dem meklenburgischen Wappen schließt.

Das erfte Buch mit ber Ueberfchrift:

Historiae aquatilium liber primus.

De numero generum piscium et qui de eis scripsere.

ohne Seitenzahlen und Custoben, umfaßt 2 Doppelbogen in Fol. mit ben Signaturen A u. B und 1 Bogen ohne Signatur.

Das zweite Buch mit ber Ueberschrift:

Liber secundus.

welches die einzelnen Arten ber Wasserthiere nach bem Ahhabete beschreibt, ohne Seitenzahlen und Gustoben, umfaßt 10 Doppelbogen in Fol. mit den Signaturen C bis M und 1 Bogen ohne Signatur. Die Ansangsbuchstaben der Abschnitte sind mit Arabesken in Holz geschnitten.

Das Werk Schließt:

τελοσ.

Impressum Rhostochii, in aedibus Thuriis ad Calendas Martias, anno a natali christiano. M. D. XX.

Das britte Buch enthält die Holzschnitte zu bem Werke. In dem vorliegenden Eremplare enthält dieses Buch 9 Bl. in Fol. ohne Titel, auf beiden Seiten mit Holzschickten 20 Bl. in Fol. ohne Titel, auf beiden Seiten mit Holzschickten 20 Blätter haben die Signaturen Unt. I. II., k. Diese 9 Blätter enthalten 129 verschiedene Holzschitte von allerlei Seethieren, unter welchen sich auch alle möglichen fabelhaften Seeungeheuer besinden; diese Bilder folgen nach dem Anfangsbuchstaden des Namens auf einander, welcher über seden Holzschichnitt mit lateinischer Schrift gedruckt ift. Unter dem Namen Siren sinde sich auch die zweigesch wänzte Sizene (Tab. III, Nr. 5, jedoch ohne Einsassung), welche das Druckerzeichen des Marschaft bildet. Te zwei und zwei Seiten haben die Columnentitel:

Liber | Septimus.

Unter bem letzten Bilbe steht an ber rechten Ede gebruckt: Impressum Rhostochii, in edibus Thuriis, Anno a natali christiano. M. D. XVII. ad Calendas Maias. Die lette Seite enthält einen großen holzschnitt mit ber geschmuckten babylonischen hure, welche brei gezierte Männersgestalten mit: Rinds, Schweins und Uffentopf an Ketten hält; zu ihren Seiten schauen in die Scene zwei Männergesstalten mit Löwen und Cherkopf.

Das Titelblatt zum britten Buche hat den Holzschnitt mit bem auf Saulen ruhenden, mit Arabesken reich verzierten Bogen, welcher auch zu bem bekanntern Werke ber Annales Herulorum benutt ift. In diesem Bogen steht der Titel:

Liber tercins ac vitimus cum aquatilium figuris. Et pro Septimo, lege tertius, usqud finem.

Die Rudfeite bes Titels enthalt einen großen Solzschnitt' mit einem vollständig zum Turnier gerusteten Ritter zu Roffe; auf der Turnierbede bes Rosses fteht als Wappen ein links

hinschauender Udler.

Aus dem Druckjahr und dem Titel geht unleugdar hervor, daß Marschaft die Figuren schon vor dem Werke, im J. 1517, schneiden und drucken ließ und damals einen andern Zuschnitt, nämlich auf sieden Bücker machte, während bei der Aussährung nur drei zum Vorschein kamen. Nach dem Lectionsschaftge von 1520 las Marschaft auch über den Inhalt diese Buches: Et aliis temporibus non occupatis elucidabit Hystoriam aquatilium latine et grece.

Auf ber Regierungsbibliothek zu Schwerin sind 2 Eremplare bieses Werkes: bas eine enthält bie 3 Bucher vollständig, wie sie hier geschilbert sind, bas zweite enthält nur bie beiben

Bücher Tert.

Zwei andere befecte Exemplare sind auf der Universitätsbibliothek zu Rostock, namentlich sehlen in biesen beiben bie Holzschnitte.

Man vgl. Westphalen Mon. ined. I, praef. p. 87;

Etwas 1740, G. 539; Rren Beitr. II, G. 248.

## 1521.

19) (Vicolai Marescalci Thurii) Unnalium Serulorum ac Vandalorum libri septem.

Dieser Titel ist in roth in einen großen Holzschnitt gebruckt, welcher eine reich mit Arabesten und Figuren geschmuckte Bogenhalle barstellt.

Auf ben folgenden beiden Seiten, welche mit Solzschnitts

verzierung eingefaßt find, fteht die Dedication:

Ad Henricum, illustrem Megapolensem ducem etc., Nicolai, Marescalci, Thurii, in Annales Herulorum ac Vadalorum praefațio, welche also schließt:

Vale bellissime, Rhostochii ex museo nostro, ad Idus Junias. M.D.XXI.

Auf ber Ruckfeite bes zweiten, mit Holzschnitten eingefaßten Blattes stehen zwei Holzschnitte: oben bas meklenburgische Wappen mit ber gebruckten Unterschrift:

Arma Herulorum, siue Megapolensium;

unten bas Bruftbilb eines Mannes mit Bart, Kappe und Chrenkette, wohl bas Bilb bes Marschaft selbst.

Dann folgen bie 7 Bucher ber meklenburgischen Geschichte ohne Unterbrechung; ber erste Buchstabe eines jeden Capitels

ift mit Bergierungen in Solg gefchnitten.

Das Ganze umfaßt 12 Doppelbogen in Fol. mit ben Sign. B bis M ohne Custoben und Seitenzahlen. Bon dem zwölften Bogen sind 2 Blätter auf Titel und Dedication und 2 Blätter auf ben Schluß vertheilt.

Um Schluffe steht, wie Tab. III, Nr. 5 lithographirt ist: Impressum Rhostochii, in aedibus Thuriis, a uiro sollerti, Guntero, cognomento Hyeme, Erphordiano, Anno M.D.XXI. ad nonas Julias.

Darunter steht ein mit Randleisten eingefaßter Holzschnitt, barstellend einen queer getheilten Schild mit einer zweigeschwänzten gekrönten Sirene, welche mit jeder Hand einen der zwei gestrümmten Schwänze über der Queertheilung hält, das kleinere, jungere Druckerzeichen Marschalks (Tab. III, Nr. 5).

Die lette Seite füllt ein Holzschnitt: unter einer Bogenpforte bas ganze Bilb eines tatarischen Chans, welcher nach ben im 16. Jahrhundert gemalten Bilbern zu Doberan und

Neuftabt bas Bild Niclots fein foll.

3mei Eremplare bewahrt bie Regierungs Bibliothef zu Schwerin. Ein Eremplar besitt ber Berein für meklenburgische Geschichte: in diesem Eremplare fünd die großen Buchstaben noch roth durchstrichen und die Anfangsbuchstaben der Capitel roth ausgemalt; ferner sind noch Eremplare auf den Universitäts-Bibliotheken zu Rostod und Greifswald.

20) (Micolai Marescalci Thurii) Commentariolus Ans nalimn Herulorum, siue Megapolensium.

2 Doppelbogen in Fol., von benen nur ber zweite bie

Sign. B hat, ohne Cuftoden und Seitenzahlen.

Unter bem Titel ift ein Holzschnitt, Darstellend bie ganze Figur eines befranzten Professors, vor einem Ratheber ftebend, mit einem Buche in ber hand.

Die Rudfeite bes Titelblattes und vier Beilen ber erften

Tertfeite nimmt bie Dedication 1) ein:

Auf der Regierungs-Bibliothek zu Schwerin befinden sich zwei Eremplare, auf ber Universitäts = Bibliothet zu Greifsmalb ift ein Eremplar. In den Eremplaren des Wereins fur metlenburgische Geschichte find die Anfangsbuchstaben roth burchstrichen und bie in Soly geschnittenen Initialen roth ausgemalt.

21) Abbrud eines faiferlichen Paritormanbats vom 2. Gept. 1521,

burch welches ber herzog Albrecht mit seinen Unspruchen an bas Land Mekkenburg bei ber Erbtheilung an bas Reich verwiesen wird (vgl. Rubloff III, 1, S. 60 - 61). Diefes auf bes Bergogs Beinrich Bitte erwirfte Mandat ließ biefer, gur Berbreitung beffelben, in Marschalts Druckerei mit ben beutschen Bettern (Tab. III, Dr. 4) bruden, mit welchen bie alteften gandtagsausschreiben und die schweriner Indulgenzbriefe gedruckt find. Abdrude befinden fich im Großherzogl. Archive.

## 1522.

22) M. Antonii Sabellici de rerum et artium inventoribus poema. Rostochii in aedibus Thuriis MDXXII.

In Fol. — Mach Panzer Ann.

23) (Micolai Marescalci Thurii) Deflorationes antiquitatum ab origine mundi.

Dieser in roth gebruckte Titel fteht in bem Bogen eines Solgichnittes, welcher mit Musnahme einiger Schnörkel, ben heutigen Fracturzugen gleichen, gang schwarz ift. Die Rudfeite bes Sitels ift leer. Auf ben folgenden 3

Blattern fteht eine

#### PRAEFATIO

Ad D. Joannem Rhodium, Vrbindaginaeum, Leuconiorum Legatum summum, Nicolai, Marescalci, Thurii, in Deflorationes Antiquitatum ab origine mundi praefatio.

Diefe Borrebe fchließt:

Ex Rhostochio, Anno M. D. XXII.

<sup>1)</sup> Dr. Stoientin, bem biefe Schrift bebicirt ift, war herzogl. pommericher Rath und ein ausgezeichneter Mann, ber fich auf dem Reichstage zu Worms auch Buthers annahm.

Muf ber fechften Geite fteht ein:

welcher mit ben Worten schließt:

Liber quintus ac ultimus, de rebus Vandalicis ac Saxonicis, initioque de Germanorum excursionibus, ac obiter de religionum auspiciis, rebusque etiam nonnullis exoticis, ad annum MDXXII.

Darunter bas Druderzeichen mit ber fleinern Sirene.

Der Tert umfaßt 7 Doppelbogen in Fol. mit ben Gign. A bis G, ohne Cuftoben und Geitenzahlen, und fchließt mit ben Worten:

Expressum Rhostochii in aedibus Thuriis, ad

Calendas Martias Anno DXXII.

ohne Druderzeichen barunter.

3wei Eremplare auf ber Regierungsbibliothet, ein Eremplar in ber Bibliothet bes Bereins fur mefl. Geschichte gu Schwerin, ein Eremplar auf ber Universitätsbibliothet zu Greifsmald, ein Eremplar im Besite bes Professors Diemer zu Roftod.

24) Mons Stellarum.

Muf ber Titelseite ein Holzschnitt, welcher arabeskenartig eine bichte Baum- und Blumengruppe barftellt; links vom Beschauer hangt im Gezweige ein befieberter Belm, rechts Rocher, Schwert und Schild; unten fpringt aus einem großen Blumenfelche ein geflügelter Engel hervor. Im Gezweige ift eine fleine, leere Nische, in welcher mit rothen Miffallettern ber Titel fteht:

Res a judaeis scelestissimis gesta, in monte Stel-

farum.

Muf ber Ruckseite bes Titelblattes ftebt:

Res a judaeis perfidissimis in monte Stellarum gesta, ad illustres principes Henricum, et Albertum germanos, duces Megapoleses inclytos, Vadalorum pricipes, a Nicolao, Marescalco, Thurio, uerissime scripta, obiterque miracula inde facta, et perfidia iudaeorum maxima.

Darunter bas volle meklenburgische Wappen im Holzschnitt. Die erfte Tertseite beginnt mit ber Ueberschrift:

MONS STELLARVM, welche als Columnentitel auf zwei Seiten vertheilt burch bas gange Buch bleibt. Der Tert felbft beginnt:

Annus agiter ferme uigesimus, principes illustres,

ex quo etc.

Der Tert ist also berselbe, wie in ber Barkhusenschen Ausgabe vom J. 1512, obgleich die Zeitbestimmung im Ginzgange im J. 1522 nicht mehr passen war.

Um Ende fteht:

Expressum Rhostochii, in aedibus Thuriis, ad Calendas Aprilis. Anno M. D. XXII.

Darunter bas fleine Druderzeichen Marschalfs mit ber zwei-

schwänzigen Meerjungfer (Tab. III, Nr. 5.).

In Fol., ohne Cuft. und St., mit Sign. A bis Dr und bem letten, nicht fignirten Blatte, jebe Lage von 4 Fol. Blatztern, im Gangen 14 Blatter.

Die lette Seite nimmt ein Holzschnitt ein, ber ben Goliath barstellt, wie bor ihm David mit der Schleuder steht; beide

Figuren find geharnischt.

Das Wafferzeichen ist ein gekrönter meklenburgischer Stierkopf (nicht bas bekannte Ochsenkopfzeichen), wie es sich im Papier Marschalks in ben letten Jahren seiner typographischen Thätigkeit öfter sinder; im Ansange berselben kommt ber

Ochfenkopf mit ber Stange über ber Stirne vor.

Vollständige Eremplare sind auf der Universitätsbibliothek zu Greisswald und auf der königl. Bibliothek zu Kopenhagen. Der Berein für meklenburgische Geschichte ze. besitzt aus der kopenhagener Doubletten-Auction ein desectes Eremplar (von Am dis C); es sehlt also Sitel und Ende. — Diese Ausgabe ist wieder ausgelegt von Johannes Hübnerus, Hamburg, 1730. Vgl. auch Panzer Ann. und Etwas, 1740, S. 540 und 541.

Wgl. oben bie Drucke von Barkhufen zum I. 1512.

25) Ein Aufstzog der Medelburgischen Chronicken ift der Titel mit Missaltern in rothem Druck in dem Holz-schnitte, der die Titelseite des Mons Stellarum von 1522 füllt.

Muf ber Rudfeite Des Titelblattes fteht zwischen Rand:

leiften und mit großer Initiale im Unfange:

Der Meckelburgische Chronicken ein lostbarlicher aussogt von Doctore tricolao Marescalco Churio, deme Erbarn vehesten und gestrengen, hern Caspari von Schoeneychen, der durchleuchtigen hochgebornen sursten und herren, hern Zeinriches, und hern Albrechts, gebruder, herzogen 311 Meckelburg, fursten der Wenden, grauen 311 Swerin, der lande Rhostoch und Stargard herren, Cangler etc. 3w geschrieben.

Darunter bas volle mellenburgische Bappen im holzschnitt.
Der Tert beginnt (fol. 2 a.) mit einer febr großen Ini-

tiale in Solgfchnitt:

Wie wol freudlicher lieber herr Cacler besuder Guner ettliche, weliche der alltheit der verfloffen zeit nicht in allwege berichtet, vn viele auch zu wissen wenig achten. zc. (fol. 2 a.) - - Szo hab ich auch aufs den Chronicken der Surftenthumb zu Meckelborg, durch euwer (fol. 2b.) und des hochberumbten etwan bern Brand vo Schoneichen, euwers vettern, auch Meckelbergis sche Canceler bulfe und rath bier und andere ortt befunden, das herkomme der felbtigen fursten, welche etwan die Beruli geheiffen - - - 3u famen bracht, vn ein aufzzug der felbigen Cros nicken gemacht, euch nicht als were das fo Fostlich von myr geachtet funder ein gedechtnus vnfer freuntliche gemeninschafft in tapphern vn etwan in ergecilichen handelungen vn gescheffte fo myr viel iar bey gedachten unfer gnedigen bern gehabt zu geschriben mennickliche zu lesen etc. (fol. 3a.).

Das Buch fcbließt:

"Der loblich furst herezog Albrecht ist noch ane gemabel etc."

Mit biefem "etc." hort bas Buch plotlich auf, ohne Druck-

ort, Drudjahr, Drudernamen und Druderzeichen.

Auf ber letten Seite sieht ber Holzschnitt mit bem geharnischten Ritter zu Roß, ber auch am Ende der Instit. reipubl. milit. ac. civ. von 1515 steht.

In Fol., ohne Cuft. und Sz., mit Sign. a bis cii, in in brittehalb Lagen, jede Lage von 4 Bl., im Ganzen 10

Blätter.

Diese bisher im Drud unbekannte meklenburgische Chronik, welche nur in einigen jungern Abschriften eriftirte, befindet fich auf ber Universitätsbibliothek zu Greifswald in

einem Bande (Ex legato Ahlwardtiano ad Bibliothecam Academicam No. 3504) hinten angebunden, welcher mehrere Schriften, zuerst Auli Gelli noctium atticarum libri vndeviginti. Argentinae, 1517, dann Mathemalogium prime partis Andree Alexandri Ratisbonesis mathematici supernoua et veterem loycam Aristotelis, Lipsigk, 1505, dann Marschalci instit. reip. und Annales Herulorum enthäft.

Das Buch ist nach ben gencalogischen Nachrichten aus bem meklenburgischen Fürstenbause zwischen 1519 und 1524, auf jeden Fall aber nach der Herausgade der Annales Herulorum von 1521, also wahrscheinlich im I. 1522 gedruckt und vielleicht das letzte Buch aus der Officin Marschafts. Es ist das einzige Buch, welches aus Marschafts Druckerei in deutscher Sprache und mit deutschen Lettern (Tab. III, Nr. 5) hervorgegangen ist; die Lettern sind nicht zu verkennen. So gut auch der marschaftsche kateinische Sat ist, so schlecht ist sein beutscher Sat.

Sehr häufig find große lateinische Ansangsbuchstaben statt beutscher genommen; das x ist immer lateinisch und ch auf Einem Kegel (wie in der ersten Zeile von Tab. III, Nr. 5)

ist vorherrschend.

#### IV.

# Buchdruckerei

# Buchdruckers Ludwig Dietz

Bu Roftod.

# Leben und Druckerei bes Ludwig Diet.

Murben auch vor Ludwig Diet, welcher früher lange für ben erften roftoder Buchbruder gehalten warb, ju Roftod viele Werke gebrudt, so waren bie Drudereien, aus benen biese Werke hervorgingen, boch nur Privatanstalten, welche mehr wiffenschaftlichen Privatzweden bienten. Ludwig Diet mar ber erfte öffentliche Buchbruder in Metlenburg, ber aus ber Buchbruderei ein funftlerifches Gemerbe Bei ber großen Umsicht und Tüchtigkeit bes Mannes ift feine Birkfamkeit auch fehr bebeutend gewefen und von feiner Zeit an batirt fich erst ber große buchbandlerische Berkehr su Rostod.

Ludwig Diet mar aus Speier geburtig 1). Die Zeit feiner Einwanderung in Roftock läßt fich nicht biplomatisch genau auf ben Tag angeben. Chytraus fagt 2) im 3. 1560,

Jahre 1509 felbft:

<sup>1)</sup> Dies fagt Chytraus, ber die Familie genau kannte, in seinem Programm jum Leichenbegangnis von Diezens am 19. Januar 1660 verkorzenem Bruber, in Joh. Posselli Seripta in Academia Rostochiensi publice proposita, Rostochii 1567, p. 11 (vgl. Ctwas 1740, S. 541): "Ludovicus Ditlus, natus in vicina meae patriae, ad Rhenum, in vrbe Spfra".
Uach neum: er sich in ber Borrebe zu ber Ausgabe bes lübischen Rechts vom Schre 1500 fetik.

<sup>&</sup>quot;Ludewicus Dietz von Spyre." 2) Bgl. bas angeführte Leichenprogramm für L. Diegens Bruber vom I. 1560: "Primus in hanc urbem Rostochium ante annos quin-"quaginta artem typographicum intulit Ludovicus Dietz".

freilich in allgemeinen Ausbrücken, daß er damals vor funfzig Sahren, also ungefähr im S. 1510, nach Rostock gekommen sei. Nach genauern Forschungen ist es jedoch möglich, den Abriß seines Lebens ziemlich klar zu zeichnen.

Buerst war Ludwig Dieh Druder in ber Privatbruderei bes roftoder Stadtsecretairs Hermaun Bardhusen. Dies geht unwiderleglich aus bem oben mitgetheilten Contracte') über ben Drud bes hamburger Breviers von 1509 hervor, zu bessen Abschließung hermann Bardhusen seinen Druder und Diener Ludwig Dieh:

> "Lodwig Dietz, alse dyner vnd folmech-"tiger des ersamen Hermanni Barch-"husen, secretarien zu Rostock"

bevollmächtigte. Da Harchusen im I. 1503 nach Rostock kam und im I. 1505 ben ersten Druck aus seiner Officin, ben Donat, erscheinen ließ, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß H. Barchusen ben E. Dietz zur Einrichtung und Verwaltung seiner Druckerei im I. 1504 nach Rostock nach

fich zog.

Ludwig Diet ging gang in den wiffenschaftlichen und unternehmenden Geift feines herrn ein und nahm fo fehr Theil an feinen litterarischen Arbeiten, bag biefer fogar feinen Unftand nahm, ihn als Verfaffer wichtiger juriftischer Werke, wie bes lubischen Rechts vom 3. 1509, welches ber Lage ber Sache nach wohl niemand anders als S. Bardhufen hatte berausgeben konnen, vorzuschieben. Im 3. 1510 befaß S. Bardhusen seine Druderei noch felbst, ale er bie Bambergenfis berausgab. Nach und nach gestattete er feinem Diener, daß biefer für Undere Berke bruckte; benn bie Ausgabe ber fternberger Softiengeschichte vom 3. 1512 ift zwar von &. Diet gedruckt, aber wohl in ber Druderei von hermann Bardhufen, ba ihm am Enbe bes Buches bas Lob eines geschickten Druckers bei: gelegt wird (Editum Rhostochii et ibi a Ludovico Dytze calchographo solerti expressum), bas er wohl nicht gut felbft ichreiben fonnte.

Die Jahre 1513 und 1514, in benen Nic. Marschalf feine Druderei einrichtete und zuerst benutzte, find für bie Buchbruderei zu Rostod fast gang unfruchtbar; nur aus Mar-

1) Bgl. oben über D. Bardhufen G. 70.

Sooft feltsam ift es, bas sogar Chytraus, ber ben letten Rector bes Fraterhaufes ju Roftod noch kannte, nichts von ber Druderei ber Michaelis-Bruber weis. Nach biesen war E. Dieg allerbings ber erfte Buchbruder in Roftod.

schalks Druckerei gingen im 3. 1514 einige kleine Schriften hervor. Mit diesen Sahren verschwindet auch S. Bardhusens Druckerei und mit bem 3. 1515 tritt &. Diet mit größern Berten felbftständig auf. Nach ben Drudwerken ging (ungefahr im 3. 1513) bie gange Druderei S. Bard-hufens auf E. Dieg über; benn in ben erften Sahren feiner Selbstffandigkeit drudte E. Diet nur mit Bardhusens Lettern '); feine Solgschnitte lieferte ihm in Diefer Beit D. Marschalts Holzschneiber. Balb aber, mit ben zwanziger Sahren, vervollständigte fich Diegens Druderei mit vielen schönen Typen und die Solgschnitte seiner Officin gehören, im Sache ber Bergierungen, zu ben schönften Producten ber Beit.

Ludwig Diet traf aber in ben ersten Jahren zu Rostock keine gute Zeit: bas alte Leben war vor ber Befestigung ber Reformation, namentlich bei ber Universität Roftock, lahm und das neue Leben noch gedrückt; nur hin und wieder schaffte sich die innere Regung burch Berausgabe von Berken, wie ber Bearbeitung von Reinete Bog und Gebaftian Brants Narrenschiff, bei Diet verlegt, Luft; aber bies reichte am Ende nicht aus, eine Buchdruderei ohne eigene große Mittel gu erhalten, obgleich E. Diet burch häufigen Drud von Patents Berordnungen, Thefen u. bgl. bie Unwendung der Buchdruckerei du verallgemeinern suchte. Much mochte er sich bei ben firch: lichen und politischen Wirren in Meklenburg zu Roftock nicht heimisch fühlen. Er ftrebte also Dabin, in Bubed, bem alten Stapelplate für Schreib: und Druckmaterial, wo es bem Buchbruder leichter ward 2), bas Burgerrecht zu gewinnen. Daber richtete er im 3. 1524 folgenden Brief 3) an ben Rath zu Babed:

> Chrfame vnnd vorsychtige, wolwyse Heren. Nach Erbedinge myner berentwylligen beenfte ftets voran Bubbe pet Jume Ersamenhenden benftlick weten, Dat pd wol in meninge were, bynnen J. Erfh. Stadt Lübed my bale toflande unde tho wanen pn

1740, 6. 49.

<sup>1)</sup> Das ätteste Wert von E. Diet: Der sele rychtestych, vom I. 1515, ist gang mit den Lettern der Bambergensis gedruckt. Das die Lettern von D. Bardhusen auf E. Diet übergingen, ergiedt sich son aus der Anscht der lithdgraphirten Kassimies Tah. II, No. 2 d. und Tad. IV, No. 1 a. und b., deren Originale beide mit denselben Lettern gedruckt sind.
2) Nirgendd ist wohl länger das Pergament zu gewöhnlichen Briefen benut, als, nach Ausweisung der Archive, im Rathe zu Elbeck, dis in die Mitte bes 16. Jahrhunderts. Roch beute wird in Metlenburg das Pergament auß Lübeck dezgen. In der erstem halfte des 16. Jahrunderts fam auch viel Papier aus Lübeck nach Metlenburg.
3) Mitgetheilt von v. Seelen Nachricht von der Buchbruckeri zu Lübeck, 1740, E. 49.

I. E. Horsam gelyd anderen Borgeren und Inwaneren, Wen Juwe Er. my gunnen wolben, be Bodbruderie to bruten, barynne yd alleweghe nach Juwer Ers. babe und vorbade my gebortid holben wolle. Soo my od Je. Er. beforgeben myt ber bezgnabynge, bat be Bote unde schryfften, so yd druden wurde, nycht nha gedrudet scholben werden van Jemandt yn J. E. stadt bynnen dem Jare dar negest solgende, Hyr up bydde yd Juwer Ersamenheyt gunstych andtworth, dat wyl yd stebes, wor id kan und vormach, vordenen umme hochgedachte Juwe Er. Gade yn ewycheydt beualen. Schreuen Rostod altera Jacobi apostoli anno MDXIII.

Juwer Erfamen Wnfhenbe

gudwylliger Eudewich Dietz.

Den Ersamen vnnd vorsychtigen wolwysen Heren Borgermesteren und Rabtmannen ber Stadt Lubed, mynen gunstigen leuen heren, benftlid.

"Daß er seiner Bitte gewährt worden", fügt v. Seelen hinzu, "ist außer allen Zweisel. Wie bald er aber nach Lübed "gezogen, kann ich eigentlich nicht sagen. Gewiß ist, daß er "schon 1531 hier gewesen, sintemal in selbigem Jahre der "Ansang gemacht worden mit dem von ihm gedruckten herre "lichen Bibel-Werke." Es haben sich über diesen Umzug von L. Dieh, troh aller Nachforschungen, in den Archiven zu Schwerin, Rostock und Lübeck keine Nachrichten sinden wollen; es müssen daher die außgegangenen Drucke entscheiden. In den Jahren 1525 und 1526 kommen mehrere Drucke von L. Dieh ohne Druckort vor; auß den Jahren 1526 bis 1533 erscheinen nur undatirte oder auß Nostock datirte Drucke; in dem ganzen Zeitraume von 1525 bis 1533 werden aber sortwährend viele Flugschriften und Placate auß Diehens Druckerei außgegeben, welche sich auf rein rostocksische Ornselv von L. Dieh zu Lübeck.

Es ift baber mafricheinlich, und wohl gewiß, bag E. Diet feinen Wohnsit nie von Roftod verlegte, sondern nur, um ausgebreitetern Berkehr zu gewinnen, auf kurze Zeit eine Filial-Anftalt zu Lübed für einige größere Werke,

als die Herausgabe ber Bibel, etablirte, wie er es auch ju gleichem Zwede fur kurze Zeit in Kopenhagen that. Auch ift keine Spur vorhanden, bag er in seinem Leben je ausgehört haben sollte, rostoder Burger und Ginwohner au fein.

Die Begeisterung für die Reformation und das Aufblühen der Universität Rostock gab ihm im Fortschritte allerdings mehr Beschäftigung und sein Ruf vermehrte seine Arbeit; dennoch mochte diese noch nicht außreichen und daher folgte L. Dieb gerne eine Einladung des Königs Christian III. von Dänemark.), der ihn bald lieb gewann, um zu Kopenshagen eine dänische Bibel zu drucken, welche im J. 1550 erschien. Er ging im J. 1548 nach Kopenhagen, wie er selbst in einer Nachschrift zu der zu Rostock im J. 1553 herausgegebenen niederdeutschen Bibel.) sagt: er habe mit dem Druck derschen scholen im J. 1548 ben Unfang gemacht, als er nach Kopenhagen gerusen seit; nachdem er hier das aufgetragene Werk vollendet, 3000 Bibeln gedruckt gehabt und Abschied und ehrliche Belohnung erhalten habe, sei er wieder (1550) nach Kostock zurückzegangen und habe sein angesangenes R. T. wieder zur Hand genommen und (Freitag nach Zubilate 1553) vollendet.).

<sup>1)</sup> Chutraus fagt a. a. D.:

"Edidit enim, tum alla vtilla scripta, quae doctrinam verae
"pictatis et optimarum artium continent: tum vero primus
"momium biblica sacra, idiomate gentis Saxonicae et post"ea Danicae, splendidissimis typis et summa fide ac dilli"gentia elaborauit. Ideoque et inclyto Regi Danoruum
"Christiano III, qui eum suo sumpto Hafniam ea de
"causa euocauerat, non modo propter peritam et industriam
"in arte typographica, verum etiam propter integritatem morum
"et pictatem veram et diligentiam ac fidem in omni officii
"genere carissimus fuit".

Die banische Bibel erschien im I. 1550 in Folio unter bem Titel: "Biblia. At er den gauteke hellige Serisit, vsaet paa Danske. "Kobenhaffa, L. Dietz. 1550."

M. Fol., mit holyicnitten (erfte, bocht feltene banifche Bibel; vgl. Cbert, Rr. 2142):

<sup>&</sup>quot;ex mandato b. Christiani III literis Ludouici Dietz
"Hafniae translationis ex Lutheri versione Germ. factae au"toribus theologis in universit. Hafn. D. Petro Palladio, D.
"Olao Chrysostomo, D. Joanne Synningio et D. Joanne Macha"baso. Haec editio solum exhibet textum scripturae tam apo"cryphae quam canonicae, cam indice marginali perpetuo, locis
"quibusdam parallelis et iconibus rerum praecipuarum".

Sgl. Etnost, 1740, E. 567.

Sg. Diet gab bie Bibei breimal peraus: 1) im 3. 1533 au Sübed in

<sup>5)</sup> E. Dieg gab die Bibel dreimal herauß: 1) im I. 1533 ju Lübed in niederdeutscher Sprache; 2) im I. 1548 bis 1553 bas N. A. in nies berbeutscher Sprache ju Roftock; 3) im I. 1550 in danischer Sprache ju Kopenhagen: alle nach ber lutherischen Uebersehung.

<sup>4)</sup> Bgl. Masch a. a. D. S. 56 sigo .: "Wowol ick die Nyge Testa-

Während der Zeit erstarkte die Universität Rostod zu einem europäischen Ruse und mußte immer mehr das Bedürsniß eines eignen Buchdruders sühlen 1). Ludwig Dietz zeigte sich dagegen sehr geneigt, wieder nach Kopenhagen zu gehen. Da richtete der Herzog Ulrich an seinen Bruder H. Johann Albrecht solgendes Schreiben:

"Bnfer freuntlich bruberlich bienft und mas wir "mber liebs und guts vermugen iderheit zuuornn. "Sochgeborner furst, freuntlicher lieber Bruder und "Gefatter. Bir tommen in glaubwirdige erffarung "vnd werben bericht, Beicher geftalt unfer Buch=
"druder zu Roftogt und lieber getrewer Eudo= "wich Diet gneigt und entschloffenn fein folle, auff "ber Ron. B. gu Dennemarden ic. onfers freunt-"lichen lieben hern Dheim und Schwagernn gnedigfte "beschehene furberung und heischung, und weil "ehr zu Roftod ein geringe narung ond "onderhalt, bafelbft ju Roftod auffzubrechenn, fich "nach Coppenhagenn zu begeben und bafelbft "hinfuro feiner Druderen gu gebrauchen. "Bnd weil ban wir hie in onferm Furstenthumb und "Candt funft mith feinem buchbruder ver= "feben, und wir bennoch feiner oft und vielmalen "in vufern fürfallend fachenn bochbedurftig, one bas "ehr aus unfer universitat zu Roftock vbel zu entra-"thenn: Demnach laffenn wir vns gefallenn und feben "fur gubt abn, bas G. E. neben vns mit Ihme "auf ein gewisse zimlich jerlich ftipenbium "ond befoldung, welchs ihme von ben hebun-"gen, fo unfer uniuerfitet von unferer

<sup>&</sup>quot;mente am Jaar 48 des minnerentale angefangen the drückende,
"—— So hebbe ick doch domals dat füluige nicht fullen heringen können, denysle Kön. Maj. the Dennemarcken — "bedacht und entschlaten ys worden, eynen mercklyten Antall "Denscher Biebelen in groter herrlicker Form —— in den "Druck uthgan the latende. Onde alse nu solck Werch mith oder Zülipe Gades sullenbracht ys worden, —— so hebbe ick "nu myn hirthowdren angesangene Nyge Testamente wedder-"umme vor de Zandt genamen". Bgl. Fortsehung des Rossoder Etwas 1747, S. 21 figb.

<sup>1)</sup> Schon in ben vierziger Jahren bes 16. Sahrhunderts wunschte die Universität Roftod:

<sup>&</sup>quot;bat de professor und der universiteten libtmate, of de Questor, "Dekonomus, Notarius, Pedellen und eyn bockbrucker aller bors "gerlichen plichte fren syn".

"Clofter guther jerlich vermacht, entrichtet werben "folte, auffs furberlichfte hetten handlen laffenn, Wie "wir auch zu ber behueff vnd mit Ihme baruff "handlen zu laffenn, die unfern ichon vororbent haben, "vnd E. E. zum allerfurberligsten die Ihren auch "verordenen und abfertigenn muffen, darmit ehr sich "ethwas beffer zu Roftogk untherhaltenn, in unfer " vniuerfitet und fürstenthumb pleibenn und wir feiner " onfer notturft nach zu gebrauchenn habenn mugen. "Beil ehr auch fur onfere Canbtgerichtsorb = "nung zu trudenn ond zu norfertigen ein laft "rogten bittet, fein wir geneigt, ime ein balb "laft fur vnfern theil zuftellen und entrichtenn gu "laffenn, und werden E. E. ihme auch fur Ihre theil "bie ander halbe laft zum fürderlichstenn vorreichenn "und zustellen laffen. Bind mas G. E. biefes alles "gneigt, bitten wir E. E. vnuorbuglich zuuorläffig "fchrifftlich antwurt. Sein G. E. bruberliche freunt= "liche bienste zu erbeigenn willig. Datum Guffrom "ben V Kebruarii, Unno 2c. LVIII.

> Wonn gots anaben Ulrich, Bergog zu Medelnburgt ic.

Dem bochgebornen Kurftenn, Hernn Johans Albrechten, Bertogenn zu Medelnburgt zc., Bnferm freunt: lichen liebenn Brubernn und Befatternn.

(L. S.)

In Folge biefes Schreibens ward benn auch Ludwig Diet jum (erften) Univerfitats:Buchbruder 1) mit folgender Bestallung am 25. April 1558 angenommen:

<sup>1)</sup> Der Universitätés Buchdrucker hatte seit der Bestellung des E. Dieg freie Bebaufung. In einem alten Berzeichnisse der liegenden Gründe der Universität, ungesähr von 1560, hoffit es:

"Proxime collogium versus plateam Croplinensem "domus typographi. Haec cum und cellario anteriore spai "tiver inhabitauda ab aeademia concessa est. Alterum cellarivium versus plateam elocatur quotanuis ipsi".

Im 3. 1599 wird gesagt, es sei: "des Typographi Stephanl Myliandri "Bedausung den der Freiheit, deren dersesse die ines seinen Gesagtung iner Stetaße. In der tröpez inner Stetaße. In dem vordorer Stabtswafe aus dem 16. Kadrhunder liner Strafe. In bem roftoder Stadtbuche aus bem 16. Jahrhunbert beißt es:

<sup>&</sup>quot;Angulus nach ber Kropelinfcen Strafe". "Gine Giebelbube nach bem Sorfenmartebe merte recht neabit bem " Collegio."

"Bon gots genabenn wir Johans Albrecht unnb "Birich gebrudere herhogenn zu Medeinnburg ic. "Betennen in vnnd mit biffem onfernn offenenn "brieue, bag wir benn erfamen unnfernn lieben ge= "treuwenn Bubwigenn Diegenn fur vnnfern "Buchbruder in vnnferer Bniuerfitet vnnfer "Stadt Roftog bie Beit feines Lebens be-"ftellt unnd angenommen, wie wir inen ban bauor "biermit auch wiffenthlich bestalt vnnd angenommenn "habenn wollen, alfo bescheibentlich bas er bie Beit "feins lebens bei ber vniuerfitet pleibenn foll vnnb "will. Dagegenn wollen wir imbe jerliche breiffig "gulbenn munt vnnfer gannbeswehrunng burch "bnnfernn verorbenten Deconomum vunferer Bni= "uerfitet zu Roftog vonn ben nutungen, "einkunfftenn vnb hebungenn, barmit wir "neulich gemelte onfere Bniuerfitet botirt und guge-"eignet, entrichten vnnb behalenn laffenn, und mas "ehr uns brudenn wirt, wollenn wir ihme innfunder-"beit barfur nach pilligfeit bie gebur erleggen. Doch "foll ehr ohnn unfer bargu verorbenten vor-"wiffenn und beliebung nichts brudenn, "worauf ehr widerumb einen reuers vnng "geben vnnb zustellenn, follich vnnb vnngeuerlich. "Des zu Brfund habenn wir unfer fürstlich piefchafft "bierneunter trudenn vnnd gebenn laffenn gu Sterne-"berg den 25. Aprilis nach Chrifti unfers liebenn "hern vnnd felichmachers geburt weniger zall im "acht vnnb funfzigstenn Ihare".

Um 10. April 1559 verpflichtete fich & Diet in einem eigenen Reverfe 1), feiner Bestallung nachzukommen und ber Universitäts-Cenfur fich zu unterwerfen:

"Ich Ludwig Diet, Buchdrueder zu Rostock, bekenne mit dieser Handlichteifft für Tedermenniglich, "Alsban die Durchleuchtigenn Hochgebornnenn Fürzustenn vond Herrnn Johans Albrecht vond Hern "Blrich Gebrübere Herhogenn zu Mecklennburgk Mich

Told Feder Googl

<sup>&</sup>quot;Darnehgst eine Buche in ber Kropelinschen Strasse, so jeho ber "Universitet Buchbrucker bewohnet." Herauf sind als Besiger eingetragen: Dr. Jacobus Dein. Dr. Jacobus Bording, als Erbe M. Arnoldi Burenii. (Auf gütige Etlaubnis bes Hrn. Sämmerei: Secretairs Päpcke zu Vostok errerpiet.) 1) Gedruckt in der Fortsehung des Etwas, 1747, S. 20.

"inn Grer &. G. Stabt Roftod fur ein Buchbrueder "bestellet bund anghenommen, ferners Inhalts Grer "F. G. befiegeltenn Beftallung. Daß ich bagegenn "bochgenante Grer F. G. Bestallung unber: "thanig angenhommen, gelobe vnnb vorfpreche "hiemit und Inn Krafft biefes Brieffs, alle bem Je-"nigenn, mas Inn ber Bestallung ausgebrudt, bie "Beit meines Lebens getreuelich nachzufommen, bnnb "one Biffen und Billen Grer &. G. veror-"bentenn Professoren albier nichts brueden "zu laffenn. Mes getreulich vnnb ohne Gefahr. "Bu Brkundt hab ich biefenn Reversall mit meinem "Dibichafft befrefftiget. Uctum Roftod ben 10ten "Aprilis Anno ic. LIX".

(L. S.)

Ludwig Diet ftarb am 1. September 1559 1) nach einer mehr als funfzigiährigen Wirksamkeit und binterließ ben Rubm eines geschickten und erfahrnen, unternehmenden und thätigen, braven und frommen Mannes, ju beffen Bertrauen fich Fürften und Gelehrte erften Ranges Glud munichten und von beffen Birtfamteit nicht nur die gefeierte Universität Roftod, fondern auch Solftein, Lubed, Metlenburg und Dommern unmittelbar, und gang Niederbeutschland, ja Danemark und Norwegen bie ichonften Früchte genoß?).

Der Druck von E. Diet befriedigt alle gerechten, felbst Gein Sat ift rein, fest und correct. bobe Unforderungen. Seine Lettern find geschmackvoll und schreiten rasch mit ben Anforderungen ber Beit jum beffern fort, fo daß fie fcon in ben breißiger Sahren bes fechszehnten Sahrhunderts bie neuere

<sup>1)</sup> Chytraus a. a. D. fagt: "Hic Ludovieus anno 1559 die 1 Septemb. obiit". 2) Derfelbe fagt a. a. D. von ihm:

<sup>&</sup>quot;cuius officina, elegantibus et variis typorum generibus instructa, ncurus cincina, ereganitous et varius vyporum generitous instructa, net nos in hac Academia quotidie fruimur, et omnes ecclesies ni tota Saxonia et amplissimis Daniae ac Norwegiae regais, magao cum verae pietatis et doetrinae fractu et gratitudine, ipsius laboribus et industria debita viuntur.

Gen fo fagt von Seele in in Stromat. Lutheran. p. 626:
"Macta hac tua virtute, Dietzi, et celebriores inter typographas

<sup>&</sup>quot;macta nac tua virtute, Dietzi, et coloriores inter typographas
"locum occupa, qui honorificus merito aestimadus. Esserant
"se aline vrbes typographis magnam samam adeptis; non inui"demus iis partam inde eelebritatem. Sed gratulamur tamen
"simul Lubecae Dietzium, eum optimis et artis imprimendi
"peritissimis conserendum".
Aach dem Rode von Evon. Diek viele es sich recht aus, wie groß der Mann
gewesen war. Nach ihm hat Rostod nie einen solchen Buchhrusten mieder gehobt.

bruder wieber gebabt.

Beit bezeichnen und noch jeht jebem Buchbruder Ehre machen wurben. Er befaß hinter einander viele Urten beuticher Lettern und ichone gothische (Tab. IV, Dr. 3) Miffaltypen; lateinische Lettern schaffte er auch balb an; griechische Eppen 1) fehlten ihm jeboch noch im 3. 1540, er versprach fie aber bald anzuschaffen. Borzuglich lobenswerth ift die Unschaffung ber trefflich ften Solzschnitte2) zur Ausschmüdung feiner Berte; Diefe Solgfchnitte zeigen ben reinften, altern beutschen Styl und verdienen ein forgfältiges Studium: weber vor, noch nach Diet find fo gute Holzschnitte in Meklenburg gebraucht. Geine beiben alteften Druderzeichen find auf Tab. IV, Rr. 1 b. und 4 im Facsimile wiedergegeben.

# Drucke von Ludwig Diet.

#### 1515.

#### 1) Der sele rychtestych.

Die gange Titelfeite nimmt ein Solgichnitt, barftellenb Chriftum am Rreuge, rechts von demfelben Maria mit einem großen Schwerte in ber Bruft, links Johannes mit einem Buche in ben Urmen, ein. Bu ben Fugen bes Kreuges fteht bas Beichen bes Solgichneibers: ein M, burch beffen obern Eheil fich quer burch ein S legt; bies Beichen (Tab. IV, Rr. 2.) gehört wahrscheinlich bem Bolgichneiber Marschafts, welcher Meldior hieß (vgl. oben bei Marschaft). Ueber bem Solafchnitt fteht ber Titel bes Buches:

# Der fele rychtestych

mit Miffallettern (Tab. IV, Dr. 1a.). Auf ber Rudfeite bes Titels fteht eine furze Betrachtung über bie Nothwendigkeit ber Abfassung bes Buches (borch eynen innigen geystliken man, des name gade almechtigen bekant). Der Tert beginnt mit ber Ueberschrift:

> Van deme leuende unde lydende unfges leuen heren,

<sup>1)</sup> Der Universitäts-Buchruder Jacob Lucius sollte im Z. 1568 sein Privilegium nicht eher haben, als bis er sich griechische und hebräische Lettern angeschaft haben würbe. Wal. Einsas 1743, S. 824. Er bruckte jedoch schon im Z. 1657 griechisch.

3) Nach der großen Menge ber Hotzlichnitte zu urtheilen, bie L. Dies answandte, hielt er sich selbst einen holzschneter. Im Z. 1515 hat sein Hotzlichnitte bas Mougaramm M. S. (vgl. Nr. 1.), im Z. 1522 das Mosnogramm P. b. (vgl. Nr. 28 b.). Won dem lettern holzschicher kammen bie vielen partressichen Schlichte in der Morger aus Diesens Offstiche bie vielen vortrefflichen bolgftode in ben Werten aus Diegens Officin.

die erste Zeile mit Missalettern. Der Tert selbst beginnt mit einem großen M in Holzschnitt, ganz im Geschmack der marschalkschen Holzschnitte. Die Rückseite des Bl. Grir wird ganz von einem Holzschnitte mit einem halben Erucisire in Holzschnitt gefüllt; auf der folgenden Seite und auf der Seite Gvi sindet sich ein großes O in Holzschnitt. Am Ende des Bogens L, mit welchem der Hauptinhalt des Buches schließt, steht ein Holzschnitt mit der Elisabeth, der Maria und dem Ehristische. Der Bogen M mit einem Anhange beginnt nach einer Uederschrift mit einem Holzschnitte mit dem Buchstaden V, in dessen Leftnung ein, von einem Pfeise durchbohrtes Herzsteht (Vulnerasti cor meum mea sponsa).

Um Ende fteht (Tab. IV, Dr. 1b.):

Shedrucket unde fulleendet Dorch Lodewick Dyen yn der stat Rosstock, des myddewekens na dem Sondage Erandi. in deme jare unses here Chrysti gebort Veffteynhundert Dar na in deme veffteyns. den jare.

Alle tho der ere gades.

Darunter steht das Druckerzeichen im Holzschnitte (Tab. IV, Rr. 1b.): ein Kreis mit einer Querstange, auf ber eine Perpenbikulairstange steht, die über dem Kreise hervorragt und einen sechhstrahligen Stern trägt, in bessen Wielen bie Buchstaben: ROSTOK stehen; um die Perpendikulairstange stiegt ein Band mit den Worten: redog id est FINIS; auf der Querstange im Kreise stehen die Buchstaben L. D.

In gr. 8., ohne Cuft. und Sz., mit Sign. U-D, jeder Bogen von 6 Bl. Das Wasserzeichen bes Papiers ift eine

Sand.

Ein Eremplar auf ber Universitätsbibliothek zu Rostock, bem ein Eremplar Van der navolghinge Ihesu crifti angebunden ist; ein zweites Eremplar auf ber Bibliothek zu Wolfenbuttel.

# 1516.

2) Metlenburgifche Polizeis Ordnung mit bem Titel:

Ordeninge Statuta unnd fettunge, dorch be dorchluchtigen hochgebornen Sorsten und hern, hern Sinrichen und hern Albrechten gebroder, Serthogen tho Meklnborch, Sorsten tho Wenden, Greuen tho Swerin, Rozstock und Stargardt der lande heren. In genanten erer Sorftlicken gnaden Sorftendome, Landen, Steden und Gebeden,
dem gemenen nutthe thom besten. Im par na
Christi enses gern gebordt Vefftheinhundert un
Söstheine. Publiciert, vorkundet, vorgenamen,
vpgericht, und vestlicken gebaden tho holden.

in Fol., im Ganzen 6 Bogen, in 3 Lagen mit Sign. U und B, ohne Seitenzahlen und Custoden. Das erste Blatt ift zum Titel benutzt, bas letzte Blatt ift leer. Die erste Seite bes zweiten Blattes enthält unter bem Titel

#### Vorrede.

bas Publications: Patent ber Herzoge Heinrich und Albrecht. Diefes Patent und die Ordnung felbst beginnen mit zwei sehr schön in Holz geschnittenen großen Initialen. Die Ueberschriften ber einzelnen Capitel sind in der ersten Zeile mit Missallettern gedruckt. Am Ende steht ein

#### 23effuth

mit einer Ermahnung zur Haltung ber Ordnung, und bas Ganze schließt mit ben Worten:

Vorkundyget und mit genanter Sorften eins hyr vpgedrückten Ingesegel tho orkunde besegelt, am dage

Im pare Christi vnses Beren gebordt alfe bauen gemelt ps.

Die Lettern sind diesenigen, mit benen die Bambergensis vom S. 1510 von H. Barkhusen gedruckt ist und die an E. Dieb übergingen.

Das einzige bisher bekannte Eremplar biefer Constitution wird im Großherz. Archive zu Schwerin aufbewahrt. Jedoch sinder sich auch auf der Universitäts-Bibliothek zu Rostock einzweites Eremplar. Im S. 1542 ward diese Drdnung, versbesset und revidirt, bei E. Dieh wieder aufgelegt.

3a) Programm über bie Feier bes firchlichen Subelfeftes im 3. 1516.

Eine Seite in Fol. Die Ginleitung lautet:

Cum sacratissime indulgentie In dominica passone precipue fundentur, roborentur et constrmentur: non indignum putaui: Anno fructuosissimu ad veriore remissione culpe et pene consequedam: In

visitatione Septe Ecclesiaru Rome, aut totide altarioru: passone dominica conteplando perstringere in quinariu: quo ad singulas Ecclesias et in singulis locis quinaz Paster noster et Aue maria Christo passo denotissime persoluere.

Dann folgt in 7 Abfchnitten nach ben 7 Rirchen bie Aufgablung ber Leiben Chrifti (in lateinischer Sprache). Um Ende

itebt mit fleinern Bettern:

sec de dnica passione per Uenerabile et epimin viru dnm et magrm Bertoldu Moller Sacre Theologie doctore, ac Beclesie Collegiate Sancti Jacobi Rostochien Decanu, necnon dictarum Sacrarum Indulgentiaru Commissariu 2c. sunt Septe Beclesis sincere accomodata: pro deuotis oratorib3: sine piudicio epquisitioris conteplationis in gloria Christi A cuis natali Anno Septo decimo supra millequingentos Annus Jubileus est Rostochii celebratus In dicta Beclesia Collegiata Sancti Jacobi.

Mit ben beutschen Lettern S. Barchusens, mit benen ber Donat von 1505 gebruckt ift. — Ein Exemplar auf ber Universitätsbibliothet zu Rostock.

3b) Ein Butterbrief für bas St. Johanniskloster zu Roflock von bem Legaten Arcimbold vom 17. Oct. 1516 wird in berfelben Druckerei gebruckt sein. Ugl. Etwas 1739, S. 256 flgb. und 1738, S. 730 flgb. Aus ber Arcimboldschen Zeit eristiren übrigens noch mehrere gedruckte Indulgenzbriefe.

#### 1517.

4) Uan Reyneten dem vosse unde dessulften menniche uoldygher lyst myt anghehengedem sedelitem synne unde veler guden lete Eyn houesch kortwylich lesent.

"Darunter steht ein Holzschnitt, ber zwei Fuchshöhlen "vorstellt, in beren einer ein Fuchs lauert; nach ber andern "aber trägt ein Fuchs einen gefangenen Hahn, ben er beim "Halfe gefaßt hat." Weiter enthält bas Titelblatt nichts.

Um Enbe:

Impressum Rostochy. Anno W. CCCCC. XVII.

in kl. 4, mit Holzschn., 170 Bl. (bas letzte weiß), mit 28 Zeilen und der untermischen, bald kleinen, bald großen Sign. A—X, ohne Seitenzahlen. Die Sign. 3—D sehlt. Auch Eusteden sind nicht vorhanden. Bon Interpunctionszeichen ist der Punct das gewöhnliche; Komma und Kolon sind sehr selten. Druckerzeichen sehlen. Die Holzschnitte sind von der Ausgabe von 1549 (oder dann vielmehr: von allen solgenden rostocker Ausgaben) verschieden. Der Drucker hat sich nicht genannt. Das einzige bekannte Eremplar ist auf der königt. Bibliothek zu Dresden. Lygl. Ebert Nr. 18835 und Klögel's Gesch. der kom. Litt. III, S. 53.

Ueber Berfasser, Drucker und Ausgaben bes Reineke Bog sind bekanntlich zahllose Untersuchungen angestellt und Vermuthungen aufgestellt, und bennoch hat bis heuter keine Forschung zu bem ersehnten Biele geführt. Auch hier werben ie Fragen nicht gelöset werben können; es soll hier jedoch in Beziehung auf die faltesten Ausgaben gegeben werben, was nach den neuesten Forschungen als sicher anzunehmen ist.

Die erste Ausgabe bes niederbeutschen Reineke be Boff ift im J. 1498 zu Lübeck von dem undekannten Buchdrucker gedruckt; das einzige bekannte Eremplar dieser Ausgabe ist auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel. Man vgl. Panzer's Unnalen; Ebert's bibliograph. Lexicon Nr. 18834; J. Grimm's Reinhart Fuche, 1834, S. CLXXVII styd., Deecke's Nachrichten von den im 15. Jahrh. zu Lübeck gebruckten niedersächt. Büchern, 1834, S. 24.

Dieser lübeder Ausgabe soll im J. 1515 bie erste rostoder gefolgt sein, nach Flögel's Geschichte ber komischen Litteratur III, S. 53, Spangenberg's vaterland. Archiv, Lüneburg 1825, B. 5, S. 87 und Scheller's Sass. Bucherkunde, S. 140. Diese Ausgabe ist jedoch ungewiß, da sie nirgends eristirt.

Sicher ist jedoch die rostoder Ausgabe von 1517 in dem einzigen Eremplare zu Dresden, da Ebert und Grimm sie gesehen, studirt und beschrieben haben 1). Diese Ausgabe ist mit der lisbecker Ausgabe, welche von Deecke aus eigener Anschauung a. a. D. befchrieben ift, nach Erimm "iber Hauptsache gleich"; beibe "enthalten dieselben Vorreden, bieselbe (tatholische) Prosa zwischen ben einzelnen Capiteln; nur

<sup>1)</sup> Ich befie jum 3wed biefer Befchreibung eine Bergleichung bes herrn Pringen = Instructors Kliefoth, gegenwartig ju Dresben, welche mit Ebert's und Grimm's Angaben übereinstimmt und biefelben in manchen Dingen ergangt.

ber schwörenbe Löwe (in Holzschnitt) und bie barunter gesetten Worte" (auf Bl. 6a. vor bem Terte, nach Deede) "mangeln ber Ausgabe von 1517." Heinrich von Alfmar's Name steht auch noch in ber ersten Vorrede bieser Ausgabe; die Holzschnitte ber Ausgabe von 1517 sind neu gezeichnet und besser,

als bie in ber Musgabe von 1498.

Der Druder der Ausgabe von 1517 hat sich nicht genannt. Die folgenden bekannten rostocker Ausgaben sind von E. Diet besorgt; diese unterscheiden sich von den Ausgaben von 1498 und 1517 dadurch, daß "ziene alte katholische Prosawischen den Capiteln weggeworsen und dasur eine viel weitzläuftigere, mehr protestantische Gosse eingeschoden ist, worin es von Ansührungen aus beliebten Büchern jener Zeit: dem Renner, Narrenschif, Frigedank, Agricola, Schwarzenberg, Morkheim, Schweizer, Memorial der döget, u. a. m. wim-

melt"1) (vgl. Grimm).

Es ift die Frage, wer ber Berausgeber und Druder ber hier gur Frage ftebenben Musgabe von 1517 fei. Bahr= scheinlich ift es, daß &. Diet fie gedruckt habe, ba berfelbe gu ber Beit abnliche Berke bruckte, wie 1519 bas Schiff von Narragonien; aber es ift auch nicht unmöglich, bag noch hermann Bardhufen (vgl. oben) Ginfluß auf bie Berausgabe hatte, ber nach feinem eigenhandigen Briefe eine alte Ausgabe in Berlag hatte; ja ber vielbesprochene, unbefannte lubeder Budbruder fonnte Bermann Bardhufen fein, ber bann von Lubeck nach Roftock gezogen fein mußte. Aufklarungen werben nur zu hoffen fein, wenn Drucke biefes lubeder Druckers und bes jebt ficher ermittelten roftoder Druckers S. Barchufen (namentlich feine Ausgabe ber Bambergenfis) mit bem bresbner Eremplare bes Reineke verglichen und über beibe Perfonen grundliche Forschungen in ben lubeder und roftoder Urchiven angestellt werben. - 3m 3. 1517 war jedoch Barchufens Druderei schon an E. Diet übergegangen; nach angestellten, fichern Wergleichungen2) ift auch ber Reinete weber bei ben

<sup>1)</sup> Diese neue Glosse ist mit einer settenen Preimusbigkeit geschrieben und verbient oft wegen ihrer treffenden Beobackungen gewiß eine dauernde Anerennung; biese Giosse hat zu der Verbreitung des Gebicks im 16. Jahrt, gewiß nicht wenig beigetragen. Grimm schint sie nicht recht foben zu wollen. Bei neuen Ausgaden des Gebicktes follte man beibe Glossen, die alte lübeder, kabpolische und bie neue rostoder, protestantische, mit abbrucken lassen.

Michaelisbrübern, noch bei Nic. Marschalt gebruckt; ba auch bie Bettern ber Ausgabe von 1517 ganz benfelben Charafter ber altern Drude von L. Diet haben, so bleibt nichts weiter übrig, als anzunehmen, bag bieser bie Herausgabe besorgt habe.

Auf die rostoder Ausgabe von 1517 folgten die rostoder Ausgaben von Ludwig Diet aus den Jahren 1522 (wenn auch diese überall vorhanden ist), 1539, 1543 (zweiselhaft), 1548, 1549 und 1553, "alle in 4, alle 272 Bl. stark und "neuer, obgleich Blatt für Blatt einstimmender, im Einzelmen "abweichender Druck; die drei letztgenannten scheine berselbe : "oft steht in den Eremplaren die altere Jahrszahl auf dem "Titel, die neuere am Schluß." Bgl. Grimm a. a. D.

#### 1518.

# 5) Gine Botterie=Unfunbigung.

Van deme potte des geluckes unde den klenodien to Rozstock ingesettet. Eine klare vnderrichtinge vor des ihenne, de sodans unde dergeliken nicht eer geseen hebben.

Runth unde mytlick sy — , dat de bescheden Elex Lange borger unde inwoner to Rozstock, mit worlove unde sulbord des Ersamen Rades darsulues, vor eyne hovische tortwiele eynen pott effte tunnen — to gewinst unde eventure angerichtet hefft zc. ze. — — Go wert men yn dussem schirft komenden pingermarkede to Rozstock eyne skellasse effte geruste vpp den market buwende — — tom lengesten des fridages na des hilge sychams daghe. — — Unde wy Borgermeistere unde Rademanne der Stade Rostock bekennen — — De gegeuen unde schreuen ys nah unses zeren gebort vesstrynhudert dar na yn dem achtennom jare des myddewetens na unser leuen frouwen dage kruthwygginge genant.

Eine Folioseite in Querfolio. Ein Eremplar auf der Bibliothek der Marienkirche du Rostod in Opera Hieronymi vorne eingebunden. Aus der Druckerei des Ludw. Diet. — Hieronymi vorne eingebunden. Aus der Druckerei des Ludw. Diet. — Hieronymi vorne eingebunden. Aus der Druckerei des Ludw. Diet. — Hieronymi vorne eingebunden Beschreibungen. Dieser gute Holzschnitt enthält die Darskellung der Lotterie: im obern Theile auf einem Tische zwei Urnen für die Loose wirft, daneben Geschworne, Geweiber, Musiker u. s. w. Unter diesem Bilde sind in drei Reihen die 24 werthvollen Sachen, die verspielt werden sollen, unter denen mehrere Becher (unter den Benennungen stoep,

Fop, schouwer voet u. f. w.), in fleinern holgschnitten ab-

151(8).

6) Ein Crucifir fur bie Carthaufer zu Marienehe bei Roftod.

Ein Holgichnitt auf einem Blatte in Queerfolio: in ber Mitte ein Erucifix; über bem Erucifire fteht:

M. IOANNES CRVSE.

Darunter fteht (heralbisch):

rechts:

I C IAMBICVM TRIMETRVM PRO SANCTO BRVNONE etc.

linfs:

I C SIMILE CARMEN PRO SANCTO HVGONE etc. Reben bem Erucifire sind zwei Heilige knieend bargestellt mit ben Unterschriften:

rechts:

links:

Sulters salters

Bruno Patriarcha Ordinis Carthusien. Hugo Carthusian? Episcop? Lincolnie.

Unten in ber Mitte ftebt:

I C AD CRVCIFIXVM.

Bang unten fteht:

ROSTOCHII EX AEDIBVS LVDOVICI DIETZ.

Dieses Blatt ist in Opera Hieronymi Tom. VII auf ber Bibliothek ber Marienkirche vorne eingehestet; das Buch gebörte früher dem Karthäuser-Kloster Marienehe (lex Mariae) bei Rostock, der Holzschlieft ist also wohl besonders für diese Kloster zur Zeit des ungetrübten Katholicismus gemacht, und dürste um so mehr in die ersten Zeiten der Druckerei von L. Diet fallen, da er noch mit den Lettern der Bambergensis bedruckt ist.

Ngl. Etwas, 1740, S. 582.

## 1518.

7) Donati grammatici difertissimi: quem et ipfe Laurentius plurimum comendat. editio prima in originatiuam loquendi. scribendigs scientta pro eruditive pueroru. Dieser Titel unter Randleiften in Holzschnitt; barunter ein Holzschnitt, einen Schullehrer, mit Buch und Ruthe auf bem

Ratheder sigend, darstellend, und vor ihm funf lernende Knaben. Auf der Rückseite des Eitelblattes in Randleisten eine allgemeine Worrede:

21d studiosum lectorem.

in fleinen Lettern.

Der Tert bieses ersten Buches bes Donat'auf 35 Blättern von starfem Papier in 4 ist ganz mit ben neuen Dietsichen Missattypen (Tab. IV, Nr. 3) gebruckt. Der Tert beginnt mit einem guten Holzschnitt: einem großen P (partes orationis etc.), in bessen Rundung die Geburt (Partus) Christidargestellt ist. Außerdem hat der Tert noch 4 Initialen von geringerer Dimension in Holzschnitt.

Um Enbe fteht (Tab. IV, Rr. 3):

Er officina litteraria Ludouici Dien Anno post natum Christum supra Mille quingentos decimooctavo Rostochii.

Ohne Cust. und St., mit Sign. A bis 3, 9 Lagen, jede von

Ein Eremplar im Besithe bes Bereins für meklenburgische Geschichte ic. burch Geschenk bes hrn. Dr. Deede zu Lübed (September 1838).

# (1518?.)

8) Miffale ecclesie Suerinensis,

in gr. Fol., in gespaltenen Columnen und mit ben Missaltettern, mit benen der Donat von 1518 gebruckt ift, mit Folio-

bezeichnung.

Dieser Druck ist bisher nicht bekannt gewesen und um so merkwürdiger, als er nicht bei den Michaelisbrüdern, welche den Missalisbrüdern, welche den Missalisbrüdern vorzüglich trieben, ausgeführt ist. Durch einen großen Glücksfall habe ich auf der Bibliothek der Marienkirche zu Rossod das erste Blatt entdeckt, welches in Hieronymi Opera omnia T. VII von 1516 hinten eingeklebt war. Dieses Blatt hat den Columnentitel:

Dnica prima aduentus. Folium I.

und beginnt mit folgenbem Titel im Anfange bes Sates:

Incipit missale om chorn alme ecclesie Suerinen.

Dnica prima i aduetu dni.

Links hinab sieht eine Ranbleiste mit trefftichen Arabesten, welche oben beim Buchstaben D mit einem größern Holzschnitt beginnen: König Davib, neben welchem bie Harfe liegt, vor Gott Vater knieend, ber aus ben Wolken sieht.

In benselben Band von Hieronymi Opera ift vorne eingeklebt von bemselben Missale:

§. Canon. Sol. C.

Te igitur clementissime pater etc.

mit ben größten Missaltypen, mit benselben Holzschnitten links am Rande, welche auf Fol. I. stehen; ber Unfangsbuchstabe T bieser Seite steht in einem schönen, großen Holzschnitte mit einem Erucifix, in welchem bas T jum Kreuze benutt ift.

Die Lettern und ber Sat sind vortrefslich. Dieser Druck ist nach ben eigenthümlichen Holhschnitten und Lettern ohne allen Zweisel von Ludwig Diet; mit biesen Missalettern (Tab. IV, Nr. 3) ist auch der Don at von 1518 ganz gedruckt. Bruchstücke dieses Missals kommen in alten Bücherbeckeln und Actenmänteln öfter vor; jedoch ist bis jett kein vollständiges Eremplar bekannt geworden.

#### 1518.

9) S. Dat boek der Wundenarustedye. yn las tin geheten Cirurgia.

Unter biesem Titel ein Holzschnitt mit einer menschlichen Figur, an welcher die verschiedenen Krankheiten. Gefahren und Bunden durch offene Wunden und bahin nach verschiedenen Theilen hin gerichtete Waffen und Thiere dargestellt sind, wie durch die Figur eines Krebses in der Bruft, eines Pfeils in der Wade u. s. w.

In 8 ober kl. Fol., jeden Bogen zu 4 Blättern, mit Bezeichnung ber Folien, CXCVI Fol. enthaltend, und 6 Bl. Titel und Einleitung, ohne Custoden, mit Sign. A bis 3, Aa bis 3, a bis c.

Die 6 Blätter Einleitung, mit A fignirt, enthalten auf

ber britten und vierten Geite

§. De norrede.

heißt S. 2:

D gy yungen anganden Meyftere vn Anechte d'scherer vn wuntarifte, nemet war vn merket mit flyte vp dit kleene boek dat dy Sieronimus Brunswyk, bordich va Straffeborch, mit flite vn ernst tosamende brocht heft van vele gelerede vn gude meystere.

hierauf bezieht fich auch ber Unfang ber Borrebe:

Gode dem almechtygen to loue, to ere d' hilgeste jukfrouwen Marien der moder vnses here Jesu christi vnd allem hemelsche heer. Och tor ere vn wolgefal minen here d' losliken Stat Strassedoch.

Die Borrebe Schließt mit ben Borten:

Un yet hebbe dyt boet gedeelet yn fouen Tractate. Un yslick Tractat syne sundere capittele, yn de thal pp wat blade du psick vynden machst.

Dann folgt bas

Register desTes botes,

welches mit einigen Versen schließt, unter benen auch folgende: Velen wuntarnsten, junk, olt, to nutte vorwar

Ma Christus ghebort veffteyn hundert achteyn jar.

Die Columnen und Anfänge ber Capitel haben Ueberschriften mit großen Missallettern; die ersten Buchstaben der Bücher sind große verzierte Buchstaben in Holzschnitten. Abstreviaturen kommen noch häusig vor; zur Interpunction dienen Punct und ein Queerstrich. Auch im Terte kommen Holzschnitte vor, wie Fol. XIX eine Kammer vorstellt, in welcher die chirurgischen Instrumente ausgestellt, auf Fol. XXIII und XXIIII mehrere Holzschnitte mit Instrumenten in den Tert gedruckt sind.

Am Ende ift das Druckerzeichen in länglichem Holzschnitt (Tab. IV, Rr. 1 b) ein Kreis mit Queerstange, welche eine perpendikulaire Stange trägt, auf welcher oben ein Andreaskreungebracht ift, welches mit der Stange einen sechsstrahligen Stern bildet, in besten 6 Winkeln das Wort | R | O | S | T | O | K |

fteht; in bem Rreise fteht L. D.

Bu beiben Seiten biefes Solgichnittes ift mit Diffallettern

gebrudt:

6. Bir en Dietz na crifti un= diget fict dat boef fes here der Cirur ghebort. av. The M.CCCCC. drucket to unde yn dez. XVIII Roftod dorch Lu yare. vp douicum den ne= abenternden dach Aprilis.

Ein Eremplar auf ber Regierungs-Bibliothef zu Schwerin. Der Verfasser, Hieronimus Brunswick, ist wahrscheinlich ein Braunschweiger, sieher ein Nieberbeutscher. Vermuthlich ist dieses Buch durch Vermittelung des Prosessors und fürstlichen Leibarztes Dr. Nembertus Gitzheim zu Rostock (vogt. Jahrd. III, S. 64—66), eines Braunschweigers, gedruckt, welcher im I. 1519 ebenfalls bei L. Dieg Liber collectionum Aphorismorum Hypocratis herausgab. — Schon im I. 1497 gab Hi. Brunschwig zu Straßburg ein Buch heraus: Von dem chirurgicus; vgl. Ebert; und im Besse wailand Geh. Medicinalraths Dr. von Hieronymi zu Neusstrelig war:

"Brunschwick, I., de arte destillandi decomposit. "Das Buech der waren Kunst etc. Straßburg, "1512".

Bgl. Auctions - Katalog vom 11. Junius 1838, I, S. 44.

#### 1519.

10) Liber collectionum Aphorismorum Spyocratis de unaquaque egritudine, a capite usque ad volam pedis pertractans, in curatione atque prognosi, hoc est prescientia suturorum, que medicos non minores quodammodo prophetis recte curando eqquisiteque previsa aliquamdiu proclamavit, omnium inter libros medicorum mor usura brevissima, per Aheimpertum Gilstemium Brunopolitanum, artium et Medicine Doctorem, nuper Rostochii revisus simulac publice illic pro virili noviter elimatus.

Ars longa,
Vita brevis.
Experimentum fallar.
Inditium difficile.
Intende jaitur lector

Intende igitur lector letaberis diffusus in gaudium.

Auf ber Rudseite bes Titels steht die Debication: Prestanti ac nobili Casparo de Schonech etc.

Um Ende fteht:

Impressum Rostochii per Ludovicum Dien. Anno virginei partus 1519.

Eremplare auf ber Universitäts Bibliothet zu Rostod und auf ber Raths Bibliothet zu Lübed.

Bgl. Kren Beitr. II, S. 247; Panzer Ann. Ueber ben Berfasser, fürstlichen Leibarzt und Professor Dr. Rembertus Giltheim, vgl. Jahrb. für mekl. Gesch. III, S. 64 figb.

11) Dat nye schip von Natragonien: myt besunderem flyte gemaket, unde up dat nye myt vil schonen togesetteden hystorien vorlenget unde erkleert. Gedrucket to Rogstock borch Ludouicum Dien. In dem iare nach unsen here Christi gebord vefftheinhundert negenteyne.

Dieser Titel, oben und an ben Seiten von Randleisten mit Arabesten eingefaßt, nimmt die obere Halfte bes Titelblattes ein; die untere Halfte füllt ein Holzschnitt mit einem Schiffe voll Rarren, an welches ein Boot mit zwei Personen anlegt.

Auf ber Rudfeite bes Titelblattes fieht: Eyne norclaringe des dychters andacht.

Mit godes hulpe hebbe pk ghedacht Eyn schip to buwe myt swarer dracht Dar yk neen arbeyt denke an to sparen Dar in vele narren moghen varen.

De yk myt slyte, to hope wyl sesen.

Dorch strasse eyn wysman doghede seret Men narren dar dorch meer werden vorkeret.

Des hebbe yk ghedacht, wylt my ghelyngen wo yck vele narren hervor moghe bryngen.

Van den wyl yk hyr, altohant

Begynnen, alsus sprycht Sebastianus Brant.

Darunter ein Holzschnitt mit einem zweispannigen Wagen, auf welchem zwei Narren sigen. — Fol. II a. enthält unter ber Ueberschrift:

Gaudeamus omnes ad Marragoniam. als Tert bes Buches die lateinische Bibelftelle Ps. 107, B. 23, 24, 26 und 27 ("Psam CVI") mit niederdeutscher Uebersetzung und Aussührung. — Fol. II b. enthält: Eyne vorrede In dat Marrenschipp, nach welcher bas Gebicht:

"to Zasel dorch den hochgelerden vn wytberos, "mede doctorem. Sebastianum Brandt vorlenget "vnde schynbarlik vorklart, vnde nu vpp dat "nye vth dem hochdunsschen In sassche effte neds "derlendesche sprake, myt vil kortwilygen schonen "rymen unde sproken gesettet vnde gar slitighen "corrigert vnde vorleget ys, Begynnet hyr zelichs "liken".

"Gaudeamus omnes ad Marrgoniam."

Fol. III — VI enthält die poetische Einleitung des Gebichtes und Fol. VII — CLXXV das Gedicht selbst, welches am Ende mit den Worten schließt:

Byr volget dat Register ouer dat narre boek, und de tal dar by up welkes blade du pslike narre vide machst.

Angehangt find nicht foliirte 2 Blätter Register mit bem Columnentitel:

Register desfes botes.

Eremplare auf der Universitäts-Bibliothek zu Rostod und auf der Bibliothek zu Wolfenbuttel; diesem fehlt das Titelblatt, jenem das letzte Blatt, dessen Inhalt nach Flögel's Geschichte der komischen Litteratur III, S. 126, also lautet:

Byr endighet sick dat nye schip van Marragonien, vormals mit besonderem slyte tho basel
dorch den hochgeleerden und wyt beromten doctorem Sebast. Brant gesammelt, tohopeseth, unde
mit vil togesetteden historien schindarlick vorklaret.
Unde nu uth hochdudescher in nederlendischer
sprack, mit volen kortwiligen sproken unde bebesunder yn dem ende desen Bokes mit des Disches untucht und den vastelavensdoren vorlenget
worden is. Gedrucket unde vulendet in der loveliken Stat Rostok dorch Ludovicum Dien. In
dem Jare nach Christi unsers heren gebott 1519.
Um Abende der Entsangige der unbesleckeden
yunksrauwen Marien.

In kl. 4, 175 Bl. und zwei Blätter Register, mit Folienzahlen I—CLXXV, mit Columnentiteln, mit Sign. 21—3 und K—E, jede Lage von 4 Bl., ohne Custoden, mit häusigen, ziemlich saubern Holzschnitten, auf schönem, weißen Papier mit dem Wasserzeichen p. Die Lettern sind biejenigen mit demen die Bambergensst gedruckt ist. Bgl. Flögel's Gesch de kom. Litt. III, S. 126 sigd., Panzer Ann. p. 432 und Scheller's sassische Bücherfunde S. 146, 115 und 223, Nach Ebert Nr. 2924 a.: "Sehr seltene niedersächsische Uebersesung der neuesten Ausgabe." — Dieses Werk ist die einzige niederzbeutsche, sehr gelungene, freie Uebertragung von dem hocheutschen Narrenschift des Sebastian Brant nach der basseler Ausgabe von 1506. Der Bearbeiter ist nicht bekannt; es wird jedoch wohl Nicolaus Baumann oder wahrscheinzlicher Hermann Barkhusen gewesen sein.

In diesem Gedichte kommen, wie im Reineke Fuchs, auch einige Unspielungen auf Lübeck vor. So heißt es in dem Cavitel: Valscheyt unde beschytery (: von der Alchemie),

fol. CXLIX b.:

Ge sprift, du machst yd yn Forten tyden
Van hyr an wente to Rome ryden,
Ja he lôge nicht so swinde sere
Wan Rome nicht vorder van em were
Alze van Lûbefe an wente tor megedebeef
Wit sodanem beschit fricht mannich eynen stref.
und im Capitel: Van vastelauendes doren, fol. CLXVIII b.:

To Slufup yn ouerlant Ouer fteenbrugge unde ouer fant

Sus holden de narren der vaften collacien.

Eben so merkwurdig ist auch eine Unspielung auf Beste phalen; im Capitel: Van nyen vunden (: Moden), werden fol. XVb. die verschiedenen Moden als Nationaltrachten mit den Bolkernamen kurz abgesertigt; jedoch heißt es einmal:

des drudden dages ys fyn Bleet so eynem walen, doch was syn vader eyn burman yn westfalen.

Auch ein Seitenhieb auf bie übrigen rostoder Buchdruder bamaliger Zeit scheint in bem Capitel: Achtinge der sternen, fol. XCVI b., enthalten zu sein:

Men de dat befte byr mede leren, De druckers wil pf prifen und eren. LTu Frige wy alle jar by de hant LTye practyfen vth ouerlant. Dar druckt men denne nedden under Epnen affgod effte epn meerwunder.

Die Michaelisbruber hatten ben Erzengel Michael, ber Rath Nic. Marfchalt eine Meerjungfer jum Druderzeichen; Marschalt brudte auch öfter fleine kanonische Schriften u. bgl.

12) Ordinarius inclite ecclesie Swerinensis innovatus et in multis purgate auctus cum statutis Synodalibus sub Conrado episc. a. 1492 et similibus in eruditionem additis. Rostochii 1519.

Ein vorgehefteter Holzschnitt stellt bie Jungfrau Maria, ben St. Johannes und ben St. Bitus bar und auf ber Rudseite bie Jungfrau Maria und bie Apostel.

Um Enbe fteht:

Buinsmodi statuta Syn dalia et costitutiones edita et promulgata suerut olim per quoda dominum Conradu episcopu Swerinen predictu, sub anno a nativitate dni M.CCCCXCII die tertia mesis Aprilis. Unnt vero per nos Administratores Decanu et Capitulu ecclesse Swerinen predicte innovata, ratisscata et approbata, de novo publicata: prout tenore presentiu publicam?. Que huic comuni toti? diocesis Ordinario inserifecim?, ad saudem Dei et publicam visitate, ne quisquam de illis possit aut valeat in suturu pretendere ignoratia seu quosibet allegare.

Datu et actu apud ecclia Swerinen in loco nostro Capitulari, sub anno a Aativitate dni. M.CCCCXIX. Die XII mensis Januarii.

Impressum Rostochii per Ludovicu Dien, sub anno a Nativitate dni, presato. Die vero XXVII. mensis Octobris.

In Folio mit gespaltenen Columnen, mit Ausnahme der Einleitungen und Unhange. Dhne Druderzeichen.

Borauf geht:

Prohemium Ordinarii,

enthaltend 1) die Berordnung des Stifts-Administrators Zutspheldus Warbenberg über die Einführung des Buches; 2) die papflichen Indulgenzen für die Diöcese Schwerin; 3) die Geschichte vom heil. Blute im Dom zu Schwerin; 4) ein Calendarium; 5) ein Summarium, und 6) alia notabilia: zusammen 13 Blätter ohne Sz. und Eust, mit Sign. + und \$.

Dann folgt der Ordinarius mit Folienbezeichnung I bis CIX, der Inder Ordinarii auf 2 Bl. und die Copia statutorum Karoli imperatoris quarti auf 1 Bl. ohne Folienbezeichnung. Den Schluß machen die Statuta synodalia Fol. I bis XV und 1 Bl. ohne Folien-Bezeichnung. Dies elles hat fortsaufend Sign. U bis X, jede Lage von 6 Bl., ohne Eust. Eingedruckt sind Holzschnitte mit großen Unsangsbuchstaden und kleinen Heiligenbildern. Um Ende 2 Bl. Noten in Holzschnitt und darunter eine hübsche Arabeske in Holzschnitt, die unter den Statutaen des Kaisers wiederholt ist. Fol. XI der statuta synodalia wird von einem Stammbaum mit den Graden der leiblichen und gestlichen Verwandsschaft, welche Ehehindernisse bilden, gefüllt.

Ein Eremplar, bem jeboch bas erfte Blatt fehlt, ift im Befige bes Bereins fur metl. Gefchichte zc., ein zweites auf

ber Universitats = Bibliothet zu Greifsmalb.

Bgl. Westphalen Mon. ined. IV, p. 1112, wo auch bas Mandat des schweriner Dom-Capitels, daß jede Kirche der Diocese ein Exemplar kaufen und an einer eisernen Kette ausbewahren soll, abgedruckt ist; Schröber Evang. Mekl. I, S. 18 sigde: Etwas 1740, S. 568; Kren Beitr. II, S. 247; Rudloff Mekl. Gesch. III, 1, S. 39 u. 257 sigde.; Panzer Ann. In Schellers S. Bücherkunde S. 135 ist dieser Druck beim J. 1509 ausgeführt.

Bestphalen a. a. D. nennt noch eine zweite Auflage

vom J. 1528; vgl. unten beim J. 1528.

# 1520.

13) Lections-Ratalog ber Universität Roftod ober

Observantia lectionum in universitate Rostochiensi.

Um Ende ber Ginleitung fteht:

Datum Rostochii sub sigillo Rectoratus nonis Aprilis Anno vigesimo.

Um Schluffe des Gangen fteht:

Superior Ordo lectionum disputationum et promotionum In vniuersitate Rostochiensi Centu annis in maiori parte seruat<sup>9</sup> Non indigne hoc Anno centesimo Jubileo Auctus et Illustratus vniuersis Studiosis declaratur, ad diete universitatis et bellis et pestibus aliquantulum attrite gloram uberius reparandum.

In Fol., 3 Seiten, welche unter einander geklebt find. Ein Lection 8= Ratalog der Universität-Rostock, bei Gelegensheit der Säcularfeier der Universität (gestiftet im 3. 1419) und zur Hebung derselben, welche durch Pesten und Wirren gelitten hatte, herausgegeben.

Links hinab geht eine Reihe von Holzschnitten, welche Diet häufig gebraucht. Der unterste Holzstod enthält das kleinste Dietische Druderzeichen mit L. D. (abgebildet in Tab. IV, Nr. 4). Hiernach und auch nach den beutschen und ben Missallettern ist der Drud ohne Zweisel von Ludwig Diet.

Gebruckt im Etwas, 1738, S. 796 — 811, beffen herausgeber ein Eremplar besaß. Ein auf Pappe gezogenes Eremplar besitht bie Universitäts-Bibliothek zu Rostock.

# (1520.)

# 14) Gin Romobien Bettel.

Dorch Gunst, Vorloff und Sulbort beyde genstliker und wertliker desser Stat Rostock Overicheit wert men hyr (wil God) up dessen tokomenden sondach, alse den Dach der Medelidinge Marie, to der ere Gades eyn schone innich unde mercklich spyl anrichten, van deme state der werld unde soven older der minschen 2c. 2c.

— Weme sodans to seende belevet, mach sick an den middelmarket vogen, dar wert men halfwege twelven anhevende.

Alle to der ere Gades.

Dieses Blatt war im Besitz bes Herausgebers bes Etwas. Sicher ist es ver ber Resormation in Rostod und wahrscheinlich in der Druckerei von Ludwig Dietz gedruckt; man vol. die Lotterie Ankunsigung von 1518. Gewöhnlich ward das Fest der Medelidinge Maria (compassionis Mariae) am Freitage vor Palmarum geseiert (vol. Jahrd. I, S. 83); nach dem Ordinarius ecclesiae Suerinensis vom I. 1519 aber war es auf den Sonntag nach dem 15. Jul. (divisionis apost.)

angesett; vgl. Drude ber Michaelisbrüber beim 3. 1522 (Rosarium diocesis Slesvicensis).

Gebruckt ift bieser Komöbienzettel im Etwas 1738, S. 423; vgl. Jahrb. für mekl. Gesch. I, S. 82 und Barensprung Bersuch einer Geschichte bes Theaters in Meklenburg S. 3.

15 a) Dat moelen leeth.

Ein mole yet buwe wil, ach god wuste yet wormede, hadt yet hantgherede vnde wuste wor van, to hant wolt yet beuen an.

Daneben fieht ein Solgiconitt mit ber Maria in ber Glorie.

Das Enbe lautet:

Wer dusse mole gedichtet hefft, den mote godt geleyden, wen he hyr schal schepden, lyck engels wyß yn dat frone paredyß. Eine Kolioseite in Octavbreite.

15 h) Van Marie eyn suuerlyk ledrlyn. Uri fro myn herte lycht yn sorghen, dach nacht unde morgen vorborgen; yck dencke, wo yck Marien schencke eyn frolyck paer.

Daneben ein Solzschnitt mit ber Beimfuchung Maria.

Gine Detavfeite.

Ein Eremplar von beiden in D. Dionysii Carthusiani in omnes beati Pauli epistolas commentaria, Colln, 1533, auf der Marien-Bibliothek zu Rostock (Nr. 233) vorne neben einander eingeklebt.

Beibe Gebichte find won &. Diet gebruckt.

16) Lateinische Gefange und Gebete jum Beihnachtsfeft, auf einem Folioblatte, eine Seite, mit geschmachvollen Solg- schnitten eingefaßt. Der Ansang lautet in Missallettern:

Jesus christus filis dei natus est in Bethlee iuda;

daneben ein kleiner Holzschnitt, die Geburt Christi barftellend.

#### 1521.

- 17) Aufgebotsausschreiben bes Herzogs Albrecht an bie meklenburgische Ritterschaft, d. d. Reubrandenburg am Sonnabend nach Mauricius (28. Sept.) 1521,
- 18) Abmahnungsichreiben bes Herzogs Albrecht an bie meklenburgische Ritterschaft, bem einseitigen Aufgebote bes Herzogs heinrich nicht zu folgen, d. d. Doberan am Dienstage nach Francisci (8. October) 1521,

find mit ben altern Typen von Bubwig Diet zu Roftod gebrudt, mit benen er 1518 brudte.

Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin, jebes

1 Seite in Rolio.

Der Herzog Beinrich ließ sein Aufgehotsausschreiben von 1521 bei ben Michaelisbrubern bruden.

19) Landtagsausschreiben der Herzoge von Meklenburg, d. d. Wismar am Sonnabend Thomá (21. Dec.) 1521, ist mit den ältern kleinen Lettern von Ludwig Dietz zu Rostod gedruckt. Seit diesem Jahre sind die Landtagsausschreiben regelmäßig dei Ludwig Dietz gedruckt. Auf einem Probedogen eines Landtagsausschreibens dei drohender Türkengefahr vom I. 1531 enthält die Rückseite einen Originalbericht über den Druck dei L. Dietz. Mit dem I. 1538 erscheinen in den Landtagsausschreiben zuerst die größern, geschmackvollern Lettern von L. Dietz, welche die zum I. 1550 mit den kleinern, altern abwechseln. — Nur ein Landtagsausschreiben vom I. 1549 ist nicht von L. Dietz gedruckt; hierüber geben die fürstlichen Kammerrechnungen Ausschlaß, wenn sie aufsühren:

"1549. III gulben Jacob Egern geben barfur ehr bas "ausschreiben ann bie lantschafft zu Lübed bruden "laffen foll".

Uebrigens sind noch Formulare von Landtagsausschreiben im Großberzogl. Archive vorhanden, welche noch ältern Drud als von 1521 verrathen; leider sind dieselben nicht datirt. Theilweise gehören sie zu ben Marschalkschen Druden, welche beim I. 1517 ausgeführt sind.

Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin.

#### 1522.

20) Aufforderung bes Bergoge Albrecht von Deflenburg an bie ganbftanbe, nicht ber einseitigen Regierung feines Brubers, bes Bergogs Beinrich, gu folgen, mit einer Protestation gegen die Landestheilung, d. d. Wismar, am Freitag Antonii (17. 3an.) 1522.

2 Bogen in Fol., mit ben altern Typen von &. Dies gu

Roftod gebrudt.

Der Correcturbogen im Großherzogl. Archive ju Schwerin.

#### 21) Breviarium Samburgenfe ober

Curfus de Domina fecundum ecclefiam Samburgenfem in laudem deiferae virginis.

Um Enbe fteht:

Er officina litteralia Ludouici Dien anno post Chriftum natum fupra mille quingentos vigefimo fecundo quarto a falendis Januarii. Roftochii.

Ein Eremplar im Befige bes Berrn Archivars Dr. Lappen-

berg zu hamburg. In 12; CCXXVIII Bl. und 3 unpaginirte Bl. am Schluffe (alfo 462 Geiten), außer ben etwa fehlenden Blattern, welche in bem ju Unfange befecten Eremplar bes herrn Dr. Lappenberg gewesen fein konnen. Bor bem Registrum am Schluffe ift bereits ein Registrum ber Errata.

Diefes Buch enthält bie "Paffion unfers Beilands furglich "verfasset, so Crantzius gemacht". Bgl. Leben D. Alb. Crantzii, hamburg 1722, S. 48 und Borrebe am Ende. Bgl. Panzer Annal.; Liber missalis ecclesie Hamburgensis von S. Bardhusen vom 3. 1506.

22) Des Papftes Leo Bulle (Erfurge Domine), d. d. Ros mae MDXX, XVII Fal. Julii, gegen bie Grrthumet Buthers,

ift bei Ludwig Diet im 3. 1522 in fl. 4 gebrudt; am Enbe bes Titels fteht:

Impressum Rogstock per Ludouicum Dien. 1522. Bal. Fortfetung bes Etwas, 1748, G. 33.

23) Reineke de Voß.

Roftod. 1522. 4.

Diese Ausgabe ift lange für die alteste gehalten; vgl. Panzer Ann. II, S. 122; Ebert bibl. Ler. Mr. 18836; Flögeld Gesch, der komischen Litter. HI, S. 54; Spangensberg vaterland. Archiv. 1824, V, S. 88; Scheller sassischerf. S. 154; Grimm Reinhart Ruchs S. CLXXVII.
— Dennoch ist kein einziges Exemplar dieser Ausgabe bekannt, und Eberts und Grimms Forschungen nach einem solchen sind vergeblich gewesen. Es bleibt diese Ausgabe daher zweiselbaft; eitirt ist sie als die erste jedoch im Froschmeuseler (1595). — Bgl. oben z. 3. 1517.

23 b) Gin Gebetbuch in nieberbeuticher Sprache, (im Unfange und am Enbe befect), in 8, mit Folienbezeichnung I - CXXXV, mit Gign. 21 - R, mit Columnentiteln, ohne Cuft.; jebe Seite ift mit fehr zierlichen Randleiften in Solgschnitt eingefaßt. Die Lettern find nach forgfältiger Bergleichung unstreitig Dietische Lettern, nämlich die auf Tab. IV, Dr. 1 b. Für ben Drud bei &. Diet zeugt auch beffen Druderzeichen, ber Rreis mit ber Queerstange, auf welchem eine Stange mit einem Kreuze fteht (vgl. Tab. IV, Rr. 1 b und Rr. 4); biefes, jedoch ohne alle Buchftaben, findet fich im fleinften Format öfter in ben untern Randleiften, frei stehend ober auf einem Schilbe, & B. Fol. Ib, Fol. 5 a, Fol. XI a, Fol. XXV a &. Säufig findet sich auch die Jahrszahl 1522 in den Randleiften, 3. B. Fol. III a, IV a, IX b, X b, XVI b tc. Die Rands leiften enthalten grotest componirte Saulen und Arabesten, aber auch jene geschmadvollen Laubgewinde, welche ben reinen Gesichmad ber biegischen Druderei fcharf charafterifiren, 3. B. Fol. III b, IX a, XII b, XIX b ic. Ginige Stode enthalten bas Monogramm bes Solzichneibere: Pb, b. i. ein großes lateinisches P, beffen unterer Rundzug links feitwarts in ein kleines Kreuz ausgeht, und ein kleineres lateinisches b, bas in bas Auge bes P hineinragt, 3. B. Fol. VI a und b, Fol. XI b, Fol. XV a, Fol. XX a ic. Saufig enthalten bie Stode Devifen, wie:

> DORHEIT. MACHT. ARBEIT, Fol. IIII a. AMOR. OMNIA. VINCIT, Fol. VIII b. ALLE. VOGEL. NEIDEN. VNS. 22., zwischen brei Eulen, Fol. LXXIII a.

Das Aitelblatt fehlt. Fol. I beginnt: Vorrede vnnd betrachtinge thom gebebe. Int erste eyn vorklaringe auer dat Vader vnse, welcker ys dat Souetbedt aller bede, barinne alle ander Christlyke bede, scholen gegrundet und voruatet syn.
Vader unse de du byst im Semmel.

Vorklaringe.

D Almechtige Godt, barmhertige hemmelsche Vader 2c.

Fol. CXXXV fteht:

Eyn gebedt, so de mynsche tho dem hochwerdigen Sacramente ghan will.

Die letten Blatter fehlen.

Der Geist bieses Buches ist protestantisch, jedoch noch mit bem Katholicismus ringend; so stehen Fol. XXXII flgb. Gebete auf die Jungfrau Maria, beginnend:

Eyn Gebedt van der tho hussdringe Marie tho Elizabet,

und Fol. LXXXI:

Volge gebede vmme de Predige des Buangelii tho hebbende, anthonemende und dar auer tho holdende und by tho blyuende.

Daß bies Gebetbuch nicht bas "Ghebedebokelin" von 1526 (Rr. 35) sei, bagegen fpricht bie ganze Einrichtung (mit Ausnahme ber Signaturen), die Jahrszahl 1522 und nach angestellter Vergleichung die Versicherung des Hrn. Dr. Deecke, baß beibe Bucher verschieben seien.

Ein Eremplar ift mabrend bes Drud's biefer Bogen vom Berrn Dr. Deede im Privatbefit gefunden und bem Bereine

einstweilen gur Unficht überfandt.

24) Eine Rebe, gehalten bei ber Installirung bes Bischofs Erasmus von Camin, gebruckt zu Rostock burch Lubovicum Dieh 1522 sexto Calend. Augusti.

Bgl. Etwas 1740, S. 568.

# 1523.

25) Der schapherders Ralender. Eyn sere schone unde nutthe boek, myt velen fruchtbaren materien, so tho rugge dusses blades klarliken gesunden wert. Item tho ende dusses bokes vindeth men de Aleyne Physsonomye, oth welkerer des mynschen Complexie unde tonegynghe der natur klarlikk tho erkennen werth. Um Enbe:

Gedruckt unde fulendet yn der louelyken Stadt Rosstock dorch Ludouicum Dyen. In deme jare na Christi unses heren geborth M. CCCCC. on dre unde twyntich. Am Auende der Zillighen Foninghe.

"Auf ber Wolfenb. B. und ich felbst hatte ein vortrefslich, erhaltenes Eremplar, das wegen der schönen Holzschnitte in "ben Besit des Hrn. von Blücher zu Braunschweig überging. "Das Werk besteht aus 105 Blättern mit Blattzahlen und "vielen sehr scharfen Holzschnitten. — Panzer's Annalen "II, S. 236. Bestmann Gesch. der Ersindungen I, S. 114, "und braunschw. Anzeigen 1745, S. 1659 und 2037 und "1746, S. 158."

Nach Scheller S. 160 flgb. (Diesem Kalender ging vorauf:

Eyn nyge kalender. — Lubeck 1519 gedruckt bei gang Arndes).

Bgl. Cbert Mr. 20506.

# 26) Rirchengebetverordnung.

Mus bem I. 1523 ift schon ein Befehl bes herzogs heinrich vorhanden, bas Gebet wiber die Turken von ber Kanzel abzulefen. Diese Berordnung ift mit ben altern, kleinern Lettern von E. Diet gebruckt.

Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin.

## 1525.

27) Eyne schone unde ser nutte Christille underwysynge allen Christgelouigen mynschen (nicht allene den Finderen unde jungen luden) sunder och den olden wol antemerckende, na der wyse einer vrage unde antwordt. Gedruckt unde volendet am lesten dage Sebr. Unno des ryngeren tals jm vyst unde twyntyghesten. Ludewich Dyen. 1525. 8.

Wolfenb. B. Nach Scheller S. 171.

28) Contributions . Cbicte,

Die alteften gebruckten und batirten Berordnungen über

bie Zahlung ber Beben, bei &. Dietz gebruckt, sind aus ben 3. 1525 und 1529.
Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin.

29) Berorbnung megen ber Erhaltung ber Rirch

29) Berordnung wegen ber Erhaltung ber Rirchenguter,

eine Berordnung bes Herzogs Albrecht, und ber barauf folgende fternberger Bertrag vom Sonnabend nach Quasimodogeniti 1526 mit Berordnung sind bei L. Dieh gedruckt.

Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin.

#### (1525.)

 Haec est sana doctrina scholae Rostochiensium in theologia contra Dominum Joachimum, Ecclesie divi Petri concionatorem.

Katholische Theses, vorzüglich über die Messe, durch welche ber Kapellan Untonius Becker an der Nicolaikirche zu Rostock den ersten evangelischen Prediger Joachim Stuter daselbst zur Disputation im theologischen Auditorium unter Vorsit des Professors Dr. Berthold Möller heraussorbert.

Diese Seltenheit ist ein Bogen in Fol., wie der Lections-Catalog von 1520 geseht, hinten in ein altes juriftisches Buch auf der Bibliothek der St. Marienkirche zu Rostock eingeklebt.

Bgl. Etwas 1742, S. 673.

#### 1525.

31) Humilis in Christo ministri Joachimi in hasce contra Evangelion conclusiones judicium mit bem Motto:

Baruch haba bescem adonai.

Eine Antwort bes ersten evangelischen Predigers Joachim Sluter zu Rostock auf die heraussorderung des Antonius Beder zur Disputation über einige Theses, namentlich die Messe betreffend. Der Druck schließt:

Vale paucis. Ex nostro raptim ludo litterario christiano. Anno Virgi. par. 1525. 2 Augusti. Jesu mosiah Amen.

Ein Eremplar auf ber Bibliothet ber St. Marientirche zu Roftod.

Der Druck ist gang mit lateinischen Lettern gesetzt, wie ber Lections : Catalog von 1520.

Ligi. Etwas 1742, S. 676.

#### 1526.

32) Des herzogs Albrecht von Meklenburg Mungebict wegen ber falfchen Doppelfcbillinge,

d. d. Swerin am tage Lucie, Anno dni etc. XXVI,

burch welches ber Herzog bekannt macht, bag er bie

gutenn duppelschilling hinsorther myt solchm zeichen unde stempfel schlaben lassen, Dardurch ein zeder, welchm solche duppelschilling mit disem auffgestempsiten zeichen hinsure surkhomen, siecht öder entsahet, nicht betragen, sunder die also am khorn und schrodt gang rechtsertig, unbetruglich und nicht falsch seien.

Reben biefer Stelle ift ein fleiner Stiertopf im unten abgerun-

beten Schilbe in Holzschnitt beigebruckt.

Gegen bas Ende heißt es:

Wyr haben auch zu meher sicherheyt solcher falsschen duppelschilling einen andern stempfel, wie hirunder verzeichnet, den wir hinsure zu den duppelschilling stettigs vnuerandern wellen geprauschen lassen, — vorordnet.

Unter bas Ebict find bie beiben Seiten bes vollgultigen Dop=

pelschillings von 1526 mit Metallstempel gebruckt.

Ein Eremplar in D. Dionysii Carthusiani in omnes beati Pauli epistolas commentaria, Colln, 1533, auf der Marienbibliothek zu Rostock (Nr. 233.) hinten eingeklebt.

### 33) Landfriedensgebote.

Die alteste öffentliche, gebruckte Verordnung über bie Unterdrückung von Straffenraubereien und Plackereien ist vom S. 1526; ihr folgen gedruckte Patente von 1527 und 1538: alle bei E. Dietz gedruckt.

Eremplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin.

34) Des Johann Erützeberg, eines pseudonnmen stratsundischen Predigers Gedicht, wie ein Christ das Kreuz zu tragen habe:

Eyne Forte berychtynge vnd underwyfinge wedder de, fo Gades wort horen och beleuen, vn dat Ernge nicht wyllen dreghen, uth Godliker Schrofft in dubesche versche voruatet, epnem poeren Christgelouygen Mynschen ganz noth thos weten. M. D. XXvi.

218 Berfaffer nennt fich unter ber bemm Erfamen Ludwich Vifcher

zugeeigneten und

Stralfundt des 3 dages Januarij Anno 1526 batirten Borrebe:

Joannes Cruneberch.

Um Enbe nennt fich als Drucker

Ludwych Dien,

jedoch ohne Druckort.

Der Schluß lautet:

Gade sy alleyne loff. Dusent vyffhundert na Christi gedorth, Da na im sossonderwyntygeste par also vorth, Des teyenden dages Januaris hefft Ludwich Dien gedrucket my.

19 Bl. in 4, ohne Sz. und Cuft., mit Sign. A-EIII, worzauf noch ein Blatt folgt, mit schonen Randleisten in Holzschnitt. Ein Exemplar auf der Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein anderes Exemplar ist im Besitze des Herrn Prasidenten von Meusebach zu Bertin.

Bgl. Mohnide und Jober Berdmann's ftralfunbische Chronif, Borrebe, S. LXIV. — Mohnite, Geschichte ber Buchbruderei in Stralfund, 1833, S. 9 und 40, Rot. 23, nennt es "eines ber allerseltensten Bucher, bie es in ber Welt giebt". Tuch briefliche Mittheilungen Mohnite's sind zu diesen Radvichten benutt.

35) Ghebedebokelin nyge vth der hylghen schrifft, des olden unde nygen Testamentes. Welker vorhen, nu geseen, noch gehöret. Wot in gesunden vn bewyset wert, wat lyst vnd selen to der selicheyt nutte unde van noden ys. 8.

§ Wult du alle gwad affwenden. Sold my vast yn dynen henden. Du bederuest nenes rades meer. So verne du deyst na myner leer. M. T. XXVI. D. Sz. und Cuft. mit Sign. A—R. new

§ M. CCCCC. na Christi geborth. Dar na im XXVI yar also vorth. Des achten dages Februarij,

Sefft Ludwych Dien gedrucket my. ....

Ist auf der lübeder Stadtbibliothek. — Rach Mittheis lungen des Hrn. Dr. Deede zu Lübed. Bgl. das Gebetbuch von 1522, Nr. 23b.

36) Twe Urtikel Ulrich 3wingly : 400

van Euangelio. Ehriftliken Kercken.

§ In Soffifice fprate gefettet. -

§ Ramet heer tho my, alle de gy bemüget vnd beladen syn, yck wil jw vorqwicken. Matthei jm XI. M. D. XXVI.

(In ben Bergierungen bes Titelblattes steht bie Jahrszahl 1522.)

Um Enbe:

Gedrucket voo vulendeth dorch Ludwych Dyen, am lesten dage Aprilis. Anno des ryngeren tals jm foß und twintygesten pare.

D. Sz. und Cuft. mit Sign. A-A. Ift auf der Stadtbibliothet zu Lübed. Nach Mittheilungen des Hrn. Dr. Deede zu Lübed.

37) Etlike vthgetagen Artikel vth gemeiner Landesordeninge des hertochdoms in Prusen. Dusse Ordeninge secht thom leser zt. MDXXVI.

8 Bl. 4. o. Sz. und Cust. mit Sign. A-3.

Um Ende:

Vih Sochdudester inn tkeddersassesse sprake ges drucket dorch Ludwich Dien, des drudden dages Octobris. Anno des ryngeren tals im soß unde twyntigesten yare.

Ift auf ber lubeder Stadtbibliothet. — Rach Mittheilungen bes hrn. Dr. Deede gu Lubed.

38) zistoria des lidendes, vnde der Opstandynge vnses zeren Jesu Christi, vth den Veer Buangelisten, dorch D. Idhannem Bugenhagen Pomern, vppet t.Tye, vlitigen tho samende gebracht. Tho Rostock by Ludowich Dyen gedruckt. M. D. XXVI.

ft. 8. 9 Bogen.

"Durchaus mit Holzschnittverzierungen eingefaßt, in benen "die Jahrszahl 1522 mehrmals vorkommt. Chemal. Ribbagsh. "Biblioth. zu Braunschweig."
Nach Scheller S. 236.

#### 1527.

39) Eyn handtwyfer to dem rechten Christlicten wege eynem ifflicten vramen Christen gang nutte.

Um Enbe:

Gedrucket to Rosstock im jare 1527. 4. Wolfens. B. Aug. nicht eingeordnet. Nach Scheller S. 180.

40) Theologifche Thefen bes Magifters Ecbert Sarlem.

Anfang:

Questio disputanda: cum suis propositionibus et conclusi in scholis Theologorum,

Utrum ad falutem hominis vere neceffarium \
fit liberum ipfius arbitrium.

An rectius hoc dicatur a quibusdam fignificantie nullius et inane vocabulum.

I. Somini gratuito datum est a deo liberum arbitrium, quo veluti sua sponte salutem sibi vel interitum accersat, non tamen hoc solo sine diuina gratia vita eterna cosequi potest.

Ferner

II. Weminem quogs coterreat hoc Lutheri (quod vocat) Achillicu er euagelio: Sine me nihil potestis facere, quod et nos cu oi veneratoe veru dicimus no tamen huic affertioni cotrariu.

Enbe:

Conclusto finalis.

216 hominis profecto falutem necessario concurrit liberum ipsius arbitrium, que res est non constemmende virtutis et non inane vocabulum.

Rosstochii in quadragesima Anni etc. XXXII.

Sanbidriftlich unterzeichnet von

M. Egbertus Barlem

(war sicher 1510 — 1539 Professor zu Rostod; vgl. Krey's

Andenken, G. 59).

Titel und Datum mit Missallettern, Tert mit ben kleinern Bettern von E. Diet. Eine Sike auf einem halben Bogen in Fol., welcher einem Banbe mit D. Dionysii Carthusiani in quatuor Euangelistas enarrationes, Coun 1532, auf ber Marienbibliothek zu Rostock (Nr. 232.) hinten angebunden ist.

41) Theologische Thesen des Magisters Johann Eruse.

Unfang:

Questio disputanda: cum suis propositionibus et conclusi: in scholis Theologorum.

21n omnino, quantum q3 fobrie de deo penistus incoprehenso deq3 divinis et abditis mysteriis in hat mortali vita nobis investigare scireq3 consveniati

I. Conditio primum homini, deus intimius magisque presens loquutus est: Lum autem peccasset Adam, audiuit vocem dni deambus latis in paradyso, motius ia, et non vt prius: quapropter timuit et a facie dni dei sic semetipsum abstrarit et abscodit.

Ende:

Conclusio quaesito respondens.

Interim nos, non humanae sapientiae praesidio, sed simplici side fraeti, quae de deo tradita sunt nobis per legem et prophetas, per Christum et Apostolos reuerenter suscipinus, agnoscimus, veneramur, ab his nihil vitra curiose perquirentes.

Rosstochii in quadragesima Unni etc. 27...

Sanbidriftlich unterzeichnet von

M. Johannes Crufe

(war sicher Docent an der Universität Rostock 1520—1530; vgl. Krey's Beitr. I, S. 356).

Titel mit Missallettern; Sauptthesis, Schluß und Datum mit ben mittlern und bie einzelnen Sate mit ben kleinsten Lettern von E. Diet.

Eine Seite auf einem halben Bogen in Fol., welcher einem Banbe mit D. Dionysii Carthusiani in quatuor Euangelistas enarrationes, Cölln, 1532, auf ber Marienbibliothet zu Rostock (Nr. 232.) vorgebunden ist.

### (1527.)

42) Aufforderung bes Dominitaner-Drbens zum Eintritt in bie Brüberschaft bes Rosenkranzes.

Eyne korte uormanynge unde toherdinge aller cristlouygen mynschen to gånde yn de broderschop der alderhilgesten yunkstrowen Marien eres Rosenskranges umme der groten nutticheyt de se dar uth hebben werden unde des groten assates, dat dar to ghegeuen ys.

Gegen bas Enbe fteht:

So werden se besundergen deelaftich aller guden werke de dar scheen auer de gange werlt in den predyker orden dorch de brodere unde süstere.

Im Enbe:

#### S. J. X.

Ein halber Bogen in Fol., in zwei Columnen. Auf ber Rückeite steht in ber Größe bes Bogens ein holzschnitt mit einem Marienbilbe in einer Glorie, welche mit einem Rosenfranze eingefaßt ist; in ben vier Eden stehen bie Symbole ber vier Evangelisten in runden Medaillons.

Ueberschrift:

O mater dei miferere mei.

Ein halber Bogen in Hol., welcher einem Banbe mit D. Dionysii Carthus. in quatuor Enangelistas enarrationes, Colln, 1532, auf ber Marienbibliothet zu Rostod (Nr. 232.) vorgebunden ist.

#### 1528.

43) Ordinarius inclite ecclesse Swerinensis etc. zweite Auslage. Westphalen Mon. IV, p. 1112 sagt nämlich: Ouae denuo edita sunt Rostochii 1528.

Die Behauptung muß allerdings wahr sein. In D. Dionysii Carthusiani in omnes beati Pauli epistolas Commentaria, Cölln, 1533, auf der Marien-Bibliothek zu Rostock (Nr. 233) sindet sich hinten ein Blatt mit Fol. VI und XII dieses Ordinarii angebunden, welches zwar in der allgemeinen Ansordnung und in den Lettern mit der Ausgade von 1519 überzeinstimmt, aber in den Einzelnheiten des Sages überall abweicht. Roch andere Blätter aus dieser abweichenden Ausgade sind mit öfter vorgekommen, und zwar oft dersetbe Bogen in zwei Eremplaren, so daß der Rest einer ganzen Auslage als Maku-latur verkausst zu sein scheint.

Wgl. zum 3. 1519.

44) Bertheidigung bes Claus von Paffow zu Golbberg gegen die Unschuldigung bes henning von holftein zu Untershagen, daß Claus von Paffow ben herzog Albrecht von Mettenburg habe aufheben wollen.

2 Bogen in Fol., ist mit ben altern Lettern von Ludw. Dietz un Rostock gebruckt. In bieser Eriminalsache wurden zwischen El. v. Posser Die 1528 — 1530 gewechselt und gedruckt. Außer ber hier angeführten ist noch eine auf zwei aneinandergeklebten Foliobogen, vom I. 1530, im Großherzogl. Archive vorhanden.

Diese Drudschriften sind die altesten gebruckten Flugschriften in Privatstreitigkeiten in Meklenburg, welche bisher bekannt geworden sind.

1529.

45) Wat byllich unn recht ys, eyne korte erklaring, allen stenden denstlich: Doch Joannem Oldendorp, Reyferlicker rechte Doctorem, Syndicum tho Rostock. MDXXIX.

Um Ende steht:

17ha Christi unses Seplandes geborth dusent vyst hundert negen unde twyntich. Tho Rozstock by Ludowich Dien ghedrücket am IV Augusti.

Dallied by Google

In gr. 8, 7 Bogen.

Diefes Buch ift bem Bergoge Magnus von Meklenburg

unterm 4. August 1529 bebicirt.

Bgl. Etwas 1738, S. 821; Grapius evang. Rostod, S. 89; Kinberling Gesch. ber N. S. Sprache S. 388; Scheller S. Bucherfunde S. 191.

Gin Eremplar auf ber Universitats = Bibliothet gu Roftod.

46) Godtliker unde Pawestliker rechte gelickformige rede unde beweringhe. in veler mißbruke affleninge. MDXXIX.

In 8, 19 Bogen.

Der Berfaffer nennt fich in ber Borrebe:

Sebastianus Pol, eyn Deener Christi, fyn wort tho vorkundigen der Gemeyne 2c.

Dieses Buch ist ber Schrift Olbenborps von bem "Wat byllich unn recht ys" beigebunden. — In dem Exemplare auf der Universitäts-Bibliothek zu Rostock ist das letzte Blatt ausgerissen, Bgl. Etwas 1738, S. 822. Grapius evang. Rostock S. 89 macht beide Bücher zu einem.

Rach bem Eremplare auf ber wolfenbuttelfchen Bibliothet

ift bas Buch gebrudt:

Rosstock by Lud. Dieg. 1529.

Wgl. Kinberling's Geschichte ber N. S. Sprache, S. 388, und Scheller's S. Bücherkunde, S. 188 und 219, ber bas Buch in bas Jahr 1539 fest.

#### 1530.

47) Van Ratschlagende, wo men gude politie vnd Ordenunge in Steden und Landen erholden möge. An den Erbaren Rath und Gemene to Samborch. Dorch Johann Oldendorp, Doctorem, Syndium to Rosstock. Rostock 1530.

Die bebieirenbe Borrebe ift, nach einer fpatern hochbeutschen Ausgabe, vom 9. Octobris Anno 1530 batirt.

In 8.

Bgl. Kinderling Gesch. b. N. S. Sprache S. 388; Mon. lit. ant. s. Autogr. Luth. I, S. 273; Scheller S. Bucherfunde S. 191.

Gin Eremplar vermuthlich in ber akademischen Bibliothet

von helmstädt (nach Scheller a. a. D.).

Diefes Buch ift im 3. 1597, ins hochbeutsche überset, wieber aufgelegt:

Von Rathschlägen, wie man gute Policey und Ordnung in Stedten und Landen erhalten möge, ehmals durch Weiland den Ehrnvesten Sochgeslarten und weitberümten Serrn Johannem Oldendorp der Rechte Doctorem und gewesenen Syndicum zu Rostock geschrieben und in Wiederssächsischer Sprach außgangen: Jest aber allen Christlichen Oberkeiten und sonst menniglichen 311 nun und besten von newen wiederumb ausgelegt und auß derselben Wiedersächsischen Sprach in Sochteutsch verseuet, Rostock, Anno M. D. XCVII.

#### Um Enbe ftebt:

Rostochii Ercudebat Christophorus Reisnerus. — Sumptibus Contadi Forstenovii, civis Rostochiensis.

Die Original-Ausgabe ist in ber Vorrebe vom 9. Octobris Anno 1530 vom Berfasser ber Stadt Hamburg bedicirt. Die zweite Ausgabe ist in ber Vorrebe vom 18. Inl. 1597 burch ben rostocker Bürger Conrad Forstenow (nach einigen angehängten Gratulations-Gebichten: einem Rostochiensem operas Typographicas sumrtibus suis adjuvantem) bem Rath ber Stadt Rostock bedicirt. Es sei, sagt er:

"wol werth, das man gute alte Schrifften widers, umb auffuche vnd ans Licht bringe, auch jeders, menniglichen, sonderlich aber den zuwachsenden, Studenten vnd jungen Polyticis zum besten "versettige vnd widerumb trucken vnd aufflegen "lasse. Sabe derowegen in Gottes namen ges"schlossen vnd sürgenommen, etliche außerlesene "Bücher vnd schone Tractatlein, damit Kirchen, "Schulen, vnd dem gemeinen besten, — ges"dienet sein möchte, Ond doch sast nirgends jog, ausst Druckereyen vnd in keinem Buchladen bes"sunden werden, durch den Truck jedermennigs"lichem mitzutheilen".

Aus biefem Gefichtspuncte habe er, fagt er weiter, ben Bractat Dibenborps wieder aufgelegt,

"davon alle eremplaria distrahirt und "derer keine mehr jeno zu bekommen "sein",

und jum gemeinen Besten ber beutschen Nation getreu ins Sochbeutsche übersett.

Olbenborp selbst fagt in diesem Tractat, S. 71, über bie Buchbruderei:

"Also auch ist groß misbrauch und mangel ge"wesen bey den Truckereyen, die zu hohen
"Schulen und erhaltung aller guten schriften
"gehören, das dieselb so gar ohne ausstädt und
"gemeine zulage durch jederman, die des dinges
"worverstendich und unvermögen, sind getrieben
"worden, also das ein jeder, was jhme geliebte
"hat trucken mögen, da doch an Truckereyen
"eben so viel als an teurbaren arzueyen gelegen
"ist, wo man derselben recht und nach ordent"ticher massen gebrauchet, so helssen sie wol, wo
"nicht, so wird der allerhöchste gisst daraus".

"So were nun nune vnd gut, das die "Truckereyen gemeinen amptern einverleibt, "mit sunderlicher aufflicht auch hulfe vnd zus "lage, den Schulen vnd anderen guten Kunsten "zum besten von der Oberkeit mit ernstem fleisse "gehandhabet wurden."

48) Novum Testamentum per Desiderium Erasmum Roterodamum novissime recognitum. Paraclesis, id est exhortatio ad studium evangelice philosophie, per eundem. MDXXX.

Um Enbe:

Rozstochii in aedibus Ludovici Dietz, anno salutis humane MDXXX, mense Augusto.

In 8. — Mach Panzer Annal.

1531.

Im Sahre 1531 foll eine

49) Uebersetung bes großen Katechismi Luthers in nieberfächsischer Sprache zu Lubed burch Ludwig Diet; in 8 gebruckt fein; val. hamburger Nachr. aus bem Reiche ber

Gelehrsamfeit 1764, S. 710 flad.

50) Eine korte und doch gründtlyke bericht der Ceremonien des Olden und Tyen-Testamentes, mit wahrhafftiger antöginge des rechten un valschen gebrukes des zeren Tachtmals, der Döpe, Misse, Vigilien 2c. Dem Ersamen wysen Rade tho Rostock uth vorsorberung desstüllen dorch UT. Joachim Slüter mit vilbordt der Evangelischen Predicanten auergeuen und vorreket.

"Beldere auergeuene schrift herna alhor tho Rostock borch "Lubewich Diegen gebrucket." Bgl. N. Grysen Historia von bem Leben J. Slüters 3. J. 1531; Schröber evang. Mekl. I, S. 187; Krey Beitr. II, S. 276; v. Seelen Nachr. S. 44.

Scheller, S. Bucherfunde, G. 136, fest biefes Buch

falfchlich in bas Jahr 1509.

#### 1533.

51) Appellatie des Erhamen Rades und gangen borgers schop der Stadt Rostock.

# In Religion saken.

Eine Appellation ber Stadt Rostod an ben Kaifer und bas beutsche Reich und an ein freies, unverdächtiges, gemeines Concil über bas harte Verfahren bes herzogs gegen die Stadt Rostod wegen ber von ihr angenommenen Freiheit in ber Resligionstübung.

3. 8, 1/2, 28.

Ein Eremplar im Großbergogl. Archive zu Schwerin.

Bahricheinlich bei Ludwig Diet gebruckt; ber Sitel ift mit Miffallettern gebruckt, wie fie hermann Bardhufen befaß.

52) Senbichreiben ber Stadt Roftod, burch welches fie ihre Appellation wegen ber ihr vom Bergoge Albrecht angebroheten Schmälerung ihrer Religionsfreiheit mittheilt.

Ein Bogen in Fol., wie die Appellatie gebruckt.

Das vorliegende, an die Stadt Schwerin gerichtete Eremplar im Großherzogl. Archive ist datirt vom auende Andree Apli. anno etc. XXXIII.

Es heißt in biefem Genbichreiben unter Unberm:

Mu werde wy bennoch bauen deffe gnedige vortroftunge und fuft rechts ordenunge van dem Durluchtigen Sochgebarn Surften und Berren, Berren Albrechte, Bertogen tho Merelnborch zc. vnsem gnedigen Berten ane vennige vorgande vorhöringe und erkantniffe, upt hogefte beswert, bedroweth und gesmeheth, de uns och eynen vorflaten fendebreff der Ro. Ro. Ma. vufes alder gnedigften Berren thogeschiedt, und bar by gefchreuen, fast gelikes ludes, dat my yn Religion faffer de porigen Cerimonien wedder pprichten. onfe Chriftliche ordenungen fallen laten, frnen S. G. eyne vormeynte pene des domes haluen betalen Scholden. Dar tho oct vnfen Syndicum Doctor Johan Oldenborch, de doch nemande dan vins mit denfte vind eheden vorwant ps, und stedes uth unfem benele yn beffen gezwynden tyden tho frede truwlich gehandelt hefft, gants vngnedichlick angetaftet, und vprors haluen, nicht alleyne yn der Stadt, dan och ym gangen Lande, beschüldigt, der wegen ynthonemen und tho ftraffen begert.

1) Wahrhafftige entschuldinge Doct. Johann Oldendorp, Syndici tho Rostock. Wedder de mortgierigen uprorschen schandtichter und falschen klegere.

111DXXXIII.

Ngl. Etwas 1738, S. 713 und 823; Ernse Historia n Stütters Geben z. S. 1533; Ungnaden Amoenitates IV (S. 1089, wo die Schrift ganz abgedruckt ist); Kren idenken II, S. 21.

De Biblie vih der vihlegginge Doctoris Martini Luthers yn dyth dudesche vlitich vihgesettet, mit

sundergen vnderrichtingen, alse men seen mach. Inn der Reyserliken Stadt Lübeck by Ludowich Dien gedrucket. 117.D.XXXIII.

In Folio. 139 Blätter.

Um Enbe:

Dyt löfflyke werck, ys also, Godt Almechtig tho laue ond eeren, tha Christi onses heren gebort, ym Dusent vyff hundert onde veer onde Dörtigesten yare, am ersten dage Aprilis in der Reyserliken Stadt Lübeck, by Ludowich Dyen, dorch den druck vullendet, mit gnade onde hülpe des Almechtigen Gades, dem loff, prys, eere onde danck yn ewicheit sy, Antett.

Am Ende der Vorrede des A. T. steht eine Bemerkung von Joh. Bugenhagen, d. d. Lübeck 1532 des dienstages na der Pasche Wocke, in myner Afreyse, aus welcher hervorgeht, daß im J. 1532 die ganze (erste lutherische niedersächsische) Bibel von ihm zum Druck vorbereitet war. — Das R. T. hat den Titel:

Dat nye Testament Martini Luthers. Mit nyen Summarien edder korten vorstande vp ein yder Capittel, dorch Johannem Bugenhagen, Pomern MDXXXIII. — (139 Bl.)

Bugenhagen erzählt selbst, daß der Druck im I. 1531 ange fangen sei, und am Ende des Drucks wird gemeldet, daß der selbe am 1. April 1534 zu Lübeck durch Ludwig Diet vol lendet worden.

Ein Exemplar auf ber Bibliothef zu Wolfenbüttel.

Man vergl. vorzüglich Masch Beiträge zur Gesch. merke Bücher S. 49 — 55; Etwas 1740, S. 542; Scheller S Bücherk. S. 209; Ebert Nr. 2350.

- 8. Diet hatte diese Bibel auch im Verlage. Im Jahr 1542 waren bei ihm 60 Eremplare bestellt, welche an arm Prediger vertheilt werden sollten.
- 55) De dudesch Psalter. Summarien auer de Psalmen Onde orsaken des vordudschens. Mar. Luth. In de Reyserliken Stadt Lübeck by Ladewich Dien ge drucket. 8.

Im Enbe:

1533. Wolfenb. B. Nach Scheller S. 206.

#### 1538.

56) Theologia Dudesch. Dat ys ein eddel und köstlick bokesken, van dem rechten vorstande, Wath Adam und Christus sy, und wo Adam in uns steruen und Christus upstan schal. Rostock by Lud. Dien. 1538. 8.

Angezeigt von Kinderling a. a. D. S. 133.

nach Scheller S. 218.

#### 1539.

57) Reineke de Voß.

De Warhept my gang fremde ys,

De Truwe gar seltzen, dat ys gewiß.

Reynese Voß de olde, nyge gedrücket, mit sidlikem vorstande und schonen Siguren, erlüchtet un vorsbetert. In der lauelyken Stadt Kozstock, by Ludowich Dyen gedrücket. M. D. XXXIX.

Um Enbe:

In der lauelyken Stadt Rosstock, by Ludowich Dyen gedruckt. Wa der gebordt Christi unses Keren. Dusent vyffhundert negen und dortich am ersten Dage Octobris.

in 4., 272 foliirte Bl. Agl. Flögel's Gesch. ber kom. Litt. III, S. 61; Ebert's bibl. Ler. Nr. 18837; Grimm's Reinhart Fuchs, S. CLXXVIII; Scheller's sass. Bücherk. S. 223. — Ein Eremplar dieser seltenen Ausgabe befindet sich auf der Hamburger Stadtbibliothek; diese Ausgabe ist die altekte, in welcher sich E. Dietz genannt und welche zuerst die neuern Glossen hat. Alle solgenden Dietzschen Ausgaben sind dieser in jeder Hinsich gleich. Man vgl. oben d. I. 1517 u. 1522.

#### 1540.

58) Oratio de rationibus restaurandi collapsas academias publicas. Rostochii Ludouicus Dyetz excudebat. MDXL.

in 8, 6 Bogen.

Muf ber Rudfeite bes Titelblattes fteht:

Ludouicus Dyetz Chalcographus Rostochianus candido lectori S. D. Nolo te latere, candide Lector, autorem horum opusculorum, quae a me procusa vides, omnibus in locis greca verba autorum, quos citat interseruisse, quae, quod a grecis characteribus in presenti nondum instructus eram, omittere coactus sum. Malui vero in hanc peccare partem, quam te omni fructu horum opusculorum priuare. Te oro, vt id, quod in presentiarum prestare potui, honi consulas. Breui ex officina mea typographica libros duos Rhetoricae Legalis, a D. Hagendorffio nostro conscriptas et a me procusas accipies. In quibus, id quod iam prestare non potui, pulchre, ut spero, sortiam. Vale.

Im Enbe fteht:

Rostochii ex aedibus Ludouici Dyetzianis. Ipso die vigesimo septimo Februarii Anno MDXL.

Ngl. Etwas 1740, S. 570; Rubloff III, 1, S. 105.

59) Rercken Ordeninghe, wo yoth van den Euangelis schen Predicanten und Kerckendeners mit den Ceres monien und Gades densten in deme Sorstendome Megkelnborch geholden schal werden.

§. Gedrücket in der Sorstlyken Stadt Rostock dorch Ludowich Diez. M. D. XL.

in 8, ohne Custoben, mit Columnentiteln, mit Folienbezeichnung 1 bis 135 (bas Titelblatt mitgerechnet) mit Signaturen A-A. Der Titel ist mit schmalen Arabesken in Holzschnitt eingefaßt; auf der Rückeite bes Titels stells steht das meklendurgische Wappen in Holzschnitt. Die Vorrede umfaßt 2 Fol. Die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte sind mit Missallettern gedruckt und beginnen mit einem Szeichen. Auf dem letzten nicht bedruckten Blatte steht das kleinere viereckige Druckerzeichen von Ludwig Dieß im Holzschnitte: ein vorwarts schauender, auf einem Blumenstocke mit gespreizten Flügerligender Greif (dessen hinterpranken jedoch wie Ablerklauen dargestellt sind), der vor der Brust einen Schild mit dem Druckerzeichen trägt: über einem Kreise mit einem Durchmesserine senkrechte Stange auf der ein sechsstrahliges Kreuz steht;

in bem Rreife fteben die Buchftaben L. D. Ueber bem Greifen schwebt ein Band mit ber Inschrift:

#### . DORHEIT. MAKET. ARBEIT.

Unter bem Greifen schwebt ein gleiches Band mit ber In-

#### LVDOVICVS. DIETZ.

Diese älteste Kirchenordnung, welche die Drbnung über die Kirchenlehre (iber die Credenda) enthält, ist ein für Mellendurg veranstalteter Abrud des ersten Theils der nürndergischen Kirchenordnung von 1533, wie nicht allein der Augenschein erglebt, sondern auch der mettendurgische Superintendent Joh. Riebling bei der wismarschen Kirchen-Bistation im J. 1540 sagt, daß "S. F. Gn. etlich Drdnung mit großen Unztosten nach den Rürnbergischen (nicht "Mirebergischen," wie dei Schröder Evang. Medt. gedruckt ist) "Drdnungen drucken lassen." Byl. Schröder Evang. Medt. I, S. 364 und Masch Beitr. S. 112 sigdd.

Ein Eremplar bieses settenen Buches wird auf ber Großherzogl. Regierungsbibliothek zu Schwerin ausbewahrt. Im I. 1542 waren nach einem Briese bes herzoglichen Secretairs Simon Leupold nur "noch 60 Eremplare von ben 130 unver-

fauft vorhanden".

60) Catechismus Edder Kynder Lete, Wo de nicht allene jnn des Marggrauen tho Brandenburg und eynes Erbarn Rades der stadt trurnberg Auericheyt und Gebeden, Sonder och jm Lande tho Medelnborch, und velen andern Orden und Steden allenthaluen geprediget wert, Den Kyndern unnd jungem volcke schrifftlick voruatet.

Tho Rostock by Ludowich Dyen Gedrücket.

in 8, mit Columnentiteln, sonst wie die Kirchenordnung von 1540 gedruckt, jedoch ohne Foliozählen und Custoden, mit Signaturen 21—3, 221 Bogen. Der Titel ist mit schmalen Arabesten in Holzschnitt eingefaßt; auf bein einen Stocke steht das verschlungene Zeichen Ph. Die Worrede auf zwei Seiten beginnt auf der Rückseite des Titels. Um Ende steht im Terte das größere, runde Druckerzeichen von Ludwig Dietz: ein vorzwärts schauender, sigender Greif mit vier Ablerklauen und ausgebreiteten Flügeln, welcher einen Schild mit dem oft beschriebe-

nen Druderzeichen bes Ludwig Diet enthält; im Rreife um biefen Schilb fteht eine Umschrift:

CANIS LAPIDEM SEQVITVR OMISSO LAC-

TORE

welche mit bem, bei Lubw. Dieg oft vorkommenden Laubblatte beginnt. Darunter ftebt:

§ Inn der Forstlyken Stadt Rostod by Ludewich Dien Gedrückt Und vulendet, Im pare na Christi gebordt, Dusent Viffhundert und Vertich. Um XII dage Junii.

Dieser Katechismus ist, wie schon ber Titel besagt, ein Abbruck bes zweiten Theils der nurnbergischen Kirchenordnung von 1533; vgl. die meklenburgische K.D. von 1540 und Masch Beiträge ic. S. 113 flgbb.

Ein Eremplar bieses seltenen Buches wird auf ber Regie-

rungsbibliothek zu Schwerin aufbewahrt.

61) Ordeninge der Misse, wo de vann denn Aerckheren vnnde Seelsorgern ym lande tho Meckelnborch, im Surstendom Wenden, Swerin, Rosstock vnnd Stargharda schal geholden werden. M. D, XL.

in 4, ohne Seitenzahlen und Columnentitel, mit Custoben, mit Signaturen 21 — S (ben Titel mit eingerechnet). Auf ber Rückseite bes Aitelblattes steht bas mekkenburgische Wappen in Holzschinit. In ben Tert sind die Noten der Collecten mit untergesetzem, theils lateinischem, theils beutschem Terte eingedruckt. Die Ueberschrift auf der ersten Seite beginnt mit einem auffallenden Druckschler:

"Wo sid de Bedhere

"- - holden schoelen"

Um Enbe fleht zwischen zwei hinzeigenden Sanden, ohne Druderzeichen, mit Petitschrift gebrudt:

gedruekt. Anno. 1545.

Um 16 Junii.

Diese Ordnung der Ceremonien, Agende, ist eine von dem Superintendenten Joh. Riebling ausgeführte Bearbeitung des zweiten Abschnittes des ersten Theiss der sächsischen und der nürnbergischen Kirchenordnung von 1533, welche durch die Ueberarbeitung und manches Eigenthümliche jedoch viel Selbstsfändigkeit gewonnen hat. Da dies Buch auch zum Altardienst

bestimmt war, so ist dieser Theil der Kirchenordnung in wursbigerm Formate, in 4, herausgegeben, während die beiben übrigen Theile, die eigentliche Kirchenordnung und der Catechismus, in kl. 8. erschienen. Auffallend ist der große Zeitschum zwischen den im Ansange und am Ende stehenden Jahren (1540—1545), in welchem diese Ordnung gedruckt ist. Masch erklärt diese Verzögerung der Beendigung des Drucks daburch, daß man über die Beardeitung des Werkes im Ansange nicht ganz einig gewesen und daher in der Mittle des Oruckes auf einige Zeit inne gehalten habe. Wirklich ist auch, wie schon Masch bemerkt, das Papier vom Bogen 117 an nicht so rein und sein, als die vorhergehenden Bogen, wenn auch das Wasserzeichen gleich ist. Man vgl. Masch Beitre S. 125.

Slaublicher mag es jedoch sein, daß man noch erst die Ersahrungen bei der großen Kirchen-Bistation, welche im I. 1540 unter dem Superintendenten Johann Riebling begann, zu der neuen Bestimmung der Ordnung des Gottesdienstes benusen wollte und deschald die Bollendung des Orucks aut einige Zeit aufschob. Und wirklich sinden sich einige Andeueungen auf amtliche Ersahrungen in dem Buche. Bei der Ordnung der Lehre scheue man eher Abweichungen und fügte sich einstweilen vielmehr unbedingt in das allgemein in der

lutherischen Kirche Ungenommene.

Ein Eremplar Diefes feltenen Buches wird auf ber Großherzogl. Regierungsbibliothet zu Schwerin, ein zweites auf ber Bibliothet ber mettenb. Ritter- und Canbichaft zu Rostod auf-

bewahrt.

## Anhang.

V.

#### Heber

## Meineke Boß

unb

## Nicolaus Baumann.

Ein Gebicht, wie Reinete Bog, ift es wohl werth, daß man über feine Entftehung und feine Schickfale gur flaren Ginficht fommt, wie benn auch Die ausgezeichnetften Forfcher es fur ehrenvoll genug gehalten baben, fich bamit ernftlichft zu beschäftigen. Aber trot aller Liebe, welche biefem volksthumlichen Berfe augewandt ift, bat über Baterland und Berfaffer beffelben noch nichts Bestimmtes ausgemittelt werben konnen. Geit Jahrhunberten gilt ein Nicolaus Baumann, welcher in Meftenburg lebte, fur ben Berfaffer bes nieberbeutichen Reinete. Dennoch find Die Beugniffe fur bie Perfon bes Nicolaus Baumann fo unbebentend und find im Laufe ber Beiten, felbft burch bas Bemuhen verschiedener ganber, ben Berfaffer bes Gebichts fur fich als Landsmann ju gewinnen, fo buntel und fraftlos geworben, bag fogar Bachler 1), bie Refultate ber Korschungen zusammenfassent, die Nachrichten über ben besprochenen Dann fchon fur Traditionen annehmen mußte, wenn er fagt:

"Georg Rollenhagen, ber Dichter bes Frofchmäufeler, "giebt Nicolaus Baumann aus ber Befergegend

<sup>1)</sup> Bachler's Borlefungen über bie Geschichte ber beutschen Rationals Litteratur I, G. 145 figb.

"(geb. 1450? ft. im April 1526) bestimmt als Bergisser best teutschen Werkes an; er soll burch einen "ränkevollen Canzler aus den Diensten des Herzogs von "Allich verdrängt sein, bei dem mekkendurgischen Herzoge "Magnus II. die Stelle eines Geheimschreibers bekteidet "und seine leiten Tage in Rostod verlebt haben. Das "Dasein diese Mannes leidet wohl keinen Belege "dafür in unsichere Ueberlieferungszeugnisse "übergegangen sind; aber die Zeitbestimmung "feines Lebens enthält manche nicht uner- "hebliche Widersprüche, und nach vorsichtiger "Abwägung aller Umftände haben Viele Baumanns "Intheil nur auf Versertigung der Glossen (1522) zum "Reinese beschränken wollen".

Solche Aeußerungen enthalten die stärkste Aussorberung, die heimischen Quellen über eine deutsche Angelegenheit zu eröffnen; dazu trat die Dringlichkeit der Beantwortung der Frage nach dem Verfasser des Keineke Woß bei Gelegenheit der Altern Geschichte der Buchdruckerkunft in Meklendurg flärker als je hervor. Sind auch durch I. Grimm's meisterhaste Unterssuchungen ') alle bisherigen Meinungen nach Verdienst gewürtigt, so dürfte es doch möglich sein, daß durch Zusammenstellung aller meklendurgischen Urkunden über die Person des Nicolaus Baumann manche bisher gewonnene Resultate eine Lenderung erleiden könnten, wenn auch durch die gegenwärtige Auseinandersehung die Streitfrage keinesweges ganz geschlichtet, jedoch durch dieselbe der Weg der Forschung vielleicht mehr geednet werden wird.

Die nachstehende Untersuchung zerfällt nun in zwei Abschnitte:

A. über bas Beben und bie amtliche Thatigfeit bes Ricolaus Baumann in Meklenburg und

B. über ben Antheil bes Nicolaus Baumann an ber Berausgabe bes nieberbeutichen Reinete Bog.

Der erste Abschnitt wird sich strenge an Benutung und Prufung zwerlässiger archivalischer Quellen halten, ohne auf jungere Ueberlieferungen zu achten, wogegen ber zweite mehr bie Wahrheit ber bekannten Ueberlieferungen untersuchen wird.

<sup>1)</sup> Reinhart Puchs von Jacob Grimm. Berlin. 1834.

#### Heber bas Leben und bie amtliche Thatiafeit des Nicolaus Baumann in Meklenburg.

Ueber bie Dienftverhaltniffe bes Dicolaus Baumann in Meklenburg find febr wenige ausführliche Urkunden vor= banben; alle follen weiter unten mitgetheilt werben. Dennoch läßt fich, wenn man ben leichten Spuren eifrig nachforscht, feine gange Wirksamkeit im Umriffe gur Ueberzeugung barftellen. Bei biefer Forschung ift ber Sauptgrundfat leitend, baß noch in ber erften Balfte bes 16. Sahrhunderts bie Detionen gewöhnlich nur mit ihrem Bornamen genannt werden. Ift biefer Grundfat, wie es wohl nicht gu bezweifeln fteht, richtig, fo geben bie bergoglichen Rammer= und Renterei=Rechnungen 1) genügende Aufflarung.

Die einzige Bestallung fur Nicolaus Baumann, welche noch eriftirt, ift vom 3. 1513. Aber sowohl vor, als nach biefem Sahre wird er nur " Nicolaus ber Schreiber" genannt; im 3. 1516 wird er zuerft unter feinem vollen Namen und Titel: "Micolaus Baumann ber Schreiber" auf: geführt, obgleich er noch im 3. 1525 furz vor feinem Tobe nur Nicolaus in Rechnungen und Briefen genannt wird. Muf gang gleiche Beife geschieht feines vieljabrigen Collegen, bes Secretairs Michael Silbebrand, Erwähnung, indem biefem ebenfalls in ber Regel nur fchlechtweg ber Name Michael beigelegt wird 2). Bur Bestärkung in ber Forschung bient noch ber Umstand, baß im ersten Biertheil bes 16. Jahrhunderts fein anderer fürstlicher Secretair in Meklenburg ben Bornamen Nicolaus tragt, als eben Nicolaus Baumann; daß die fürstlichen Secretaire in dieser Zeit den einfachen Titel eines Schreibers tragen, wird als bekannt vorausgefett.

Zuerst kommt Nicolaus Baumann in ben Rechnungen bes Rentmeifters Claus Trutmann am 9. Februar 1507 als ein neu angestellter fürftlicher Diener vor:

1507.

"III gulben Niclaus bem nigen fchriuer op fon . "folt, 3 a post Dorothee virg."

2) Beibe tommen in ben Renterei = Rechnungen mit ihren Bornamen neben einanber por : 1516.

<sup>1)</sup> Es find für den Iwed der heimischen Culturgeschichte sämmtliche vorhanden gewesenen und im Laufe ber Untersuchung noch ausgefundenen Rentereis-Rechungen aus ber erften Sässte des Jahrhunderts Moort für Wort bon mir burchgelefen.

<sup>&</sup>quot;If gulben vequitung Bergog Balbere feiner gemabel fdriuer niclames "bube midel foriner wiflich, mitwoch post Fab. et Seb."

Ebenso wird er in einer Chatoullen : Rechnung des Herzogs Beinrich aufgeführt:

1507.

"Niclaus bem Schriber zu Rostod gethan".

"XII gulden dem Spannolefchen Doctor fur Rico.

Nach berselben Rechnung war er bamals auch schon vers beirathet:

1507.

"VIII gulben niclaws Schreibers framen ime "auff sein solt zw gustrow am bage walpurgis".

In ben Sahresberechnungen ber Besolbung ber fürstlichen Sofund Cangleibiener wird er aufgeführt mit einer Besolbung von:

1507.

"XXX gulben Niclaus schreiber". Diese Summe bezog er als stres Gehalt bis an seinen Tob; sie wird ihm mit benselben Worten namentlich in ben noch vorhandenen Besolbungsregistern ber Sahre 1509 und 1511 berechnet.

In ber Chatoullen-Rechnung bes herzogs heinrich kommt er vor:

1508.

"III gulben Diclas fchriber of fon folt".

"V mt. niclams fchreiber auff fein Gjolt,

"corp. christi."

"III gulben niclaws ichreiber Caspar von "Schoneich vonn feindt wegen obberanthwurt, am "bage remigii."

Auch über besondere Beschäftigungen Baumanns geben bie Renterei Rechnungen Auskunft:

1510.

"II gulben niclams fchriber van ber Groniten

"zu ichribenn"), 2a post Mich."

<sup>1)</sup> Diese Chronit besteht wahrscheinlich aus ben brei Keinen, plattbeutschen Reimchroniten über die rostoder Domhändel, über die fternberger Justenwerennung und die Ditmarsen Schlacht, welche bem großen Cober ber meklenburgsichen Chronit bes Ernst von Kirchberg angehängt sind, und sind viellicht biesenigen, welche hermann Barchpufen im Jahre 1510 bruden wollte. Bgl. Geschichte der Buchbruderei unter hermann Barchpusen und Ricolaus Marschaft.

1511.

"III gulben Niclaws bem ichriber vß Beuchel "meins g. h., quinta post fab. et seb."

Balb tritt unfer Nicolaus Baumann jeboch mit eigenhans bigen handschriftlichen Urfunden in bie Geschichte. Er war frant gewesen (vielleicht im 3. 1507: vergl. oben) und bie Bergoge Beinrich und Albrecht hatten ihm gur Pflege in ber Rrantheit und ju andern Bedurfniffen Gelb vorgeschoffen, beffen Abbezahlung ihm fchwer werben mochte; auf ber andern Seite icheint ben Furften baran gelegen gewesen gu fein, einen Mann, ber ber verschiebenen beutschen Dialefte gang machtig war, fur ihre Canglei auf langere Beit ju gewinnen, ba ber wichtige Cangler Caspar von Schoneich mit einer außerft unleserlichen Sand nur hochbeutsch schrieb und bie fürftlichen Erlaffe fur bas gand nur niederbeutich ausgefertigt werben burften: Nicolaus Baumann mochte fur bie fürftliche Canglei ein fcmer zu ersebender Mann fein. Daber erließen ibm bie Fürsten seine Schuld, wogegen er sich verpflichtete, ihnen auf Lebenszeit, als Gectetair in ber Canglei mit Schreiben und andern Canglei-Beschäften zu bienen. Dicolaus Baumann ftellte bieruber am 19. Decbr. 1513 einen eigen : handigen Revers 1) aus und bie Bergoge erneuerten am 18. Decbr. 1513 ihre Beftallung 2) fur ihn auf Lebenszeit; bies war eine Gunft, welche fehr felten war, indem in ber bamaligen Beit die meisten Bestallungen nur auf einige Sabre gegeben murben, wenn von ber andern Geite fich auch nicht leugnen läßt, daß damals die fähigen Manner fich nur ungerne auf Lebenszeit verpflichteten, indem fie mit ihren Salenten mehr wuchern konnten. Es geht auch aus biefer Bestallung bervor, baß Nicolaus Baumann icon vor bem Jahre 1513 einige Beit hindurch ben Fürften als Cangleischreiber gebient hatte. Er behielt feine frubern Ginnahmen auch ferner. nämlich: 30 gulben jährlichen Gehalts ober ein Lehn. welches eben fo viel Einfunfte gewähren wurde, jahrlich zwei Soffleiber, Effen und Trinken am Sofe und ben gewöhnlichen Untheil an ben Canglei : Befällen: Die lettere Ginnahme mochte wohl bas meifte Belb einbringen. Mit biefen Ginnahmen kommt er benn auch in ben folgenden Sahren unter ber frubern einfachen Benennung als Schreiber Ricolaus in ben Renterei = Rechnungen vor, 3. 23.

<sup>1)</sup> Bgl. Beilage Rr. 1. 2) Bgl. Beilage Nr. 2.

"X gulben niclaws ichriber off fin folt, am Fri-"tage nach Fab. et Seb."

"Il gulben Dicolaus fchriuer op fin folt ge-"geuen, bes binrtebages nha omn. sanct."

"XV gulben nictams fchriber off fain folt, Frib. "na antonii".

Um diefe Beit ungefahr, mahricheinlich feit bem 3. 1510, ficher jeboch im S. 1512, hatte ber fürftliche Rath Dicolaus Darichalt. ber fich besonders fur bie Buchbruckerfunft intereffirte, feinen Bohnfit zu Roftod') genommen; er fand bort in bem roftoder Stadt-Secretair hermann Bardhufen 2), und fpater in bem geschickten und braven Buchbrucker Ludwig Dieg 3) abnliche Beftrebungen und bei benfelben Buchbruckereien vor. Bu biefen gefellte fich nun Ricolaus Baumann, ber ebenfalls nach Roftod verfet ward. Bahr: fcheinlich thaten bie Bergoge bies, weil burch bie Unwendung ber Buchbructerei bie Ctaatsgeschäfte eine veranderte Richtung erhielten und bem hochbeutschen Marschalt ein gewandter Gebulfe fur ben Staatsbienft beigeordnet merben mußte; auch mochte die Unmefenheit erfahrner Diener bes Bergogs Beinrich im öftlichen Mettenburg und in ber Universitats= und Geeftadt Roftod in feinem gefpannten Berhaltniffe ju feinem Bruber, bem Bergoge Albrecht, und bei ben Candestheilungen nothig Diefe brei Manner bilbeten in ihrem hiftorischen und fprachlichen Streben eine Ginheit, welche, ihrem herrn, bem Bergoge Beinrich, "bem Friedemacher", nacheifernd, und mehr im Geifte Melanchthons handelnd, fich zwar nicht mit großem Barm ju ber Reformation bekannte, aber burch ftrengen, fcharfen und unverhohlnen Tabel ber alten verberbten Buffanbe, burch Berbreitung angemeffener Schriften und burch Beforberung einer gelehrten und volksthumlichen Bilbung bem Befen ber neuen Lehre in Deftenburg viel nutte. Die eigentlichen Borfechter ber Reformation in Roftod maren ber Capellan Joachim Sluter, ber erfte protestantische Prabicant in Deflenburg, und etwas fpater, furz vor 1530, ber roftoder Stadt-Syndicus Dr. Dibenborb.

Bann Nicolaus Baumann nach Roftod getommen fei, läßt fich nicht bestimmt angeben; mahrscheinlich wird es

<sup>1)</sup> Bgl. Buchbrudergefdichte bei Dicolaus Marfcalt.

<sup>2)</sup> Bgl. bafelbft bei berm. Bardhufen. 8) Bgl. bafelbft bef Eubwig Diet.

bald nach feiner letten Bestallung vom 3. 1513 geschehen fein: benn fcon im 3. 1514 ruft Nicolaus Marschalt in einem Berichte an ben Bergog Beinrich ihn (" Niclaus f. g. fchriber") über ben Inhalt einiger zu Roftod gehaltenen Predigten jum Beugen an. Sicher war er aber schon im 3. 1515 in Roftod anfäffig, ba es in ben Renterei-Rechnungen beißt: 1515.

"X gulben niclaus ichriber gw Sulffe eins "bufes am Roftod, am funtage post antonii." Dies wird noch flarer burch eine andere Stelle, in ber es beißt:

1517.

"IIII gulben niclams fchriber; II gulben vor ven: "fter in fon Saus gw Roftod; II gulben habbe "ber vegelecht, als be nie ordenunge gebrudt "marbt: am fritage nach Jacobi."

Mit biefer neuen Dronung ift bie erfte meflenburgifche Polizei : Dronung von 1516 gemeint, an beren Entwurf schon Nicolaus Marschalk Theil hatte und an beren Druck so-wohl er, als Nicolaus Baumann fernern Untheil nahmen 1).

Seit bem 3. 1515 fommt er in ben Renterei-Rechnungen fehr häufig mit Unleihen und abschläglichen Bablungen auf fein Gehalt vor, z. B.

"XX gulben gelinth niclams fchriber am fritage "post convers. pauli."

1516.

"XV gulben niclams ichriber off fain folt, am "mitwochen nach Fab. et Sebast."

"XX gulben gelinth niclams fchriber, Gullen "em von finem Sjolbe affgerechennth werben."

"I gulben niclames fcreiber geben, bes Din:

"stages na jubica."

"X gulben nyclawes Buman bem fcreiber "of fin Golt gegeben, bes mytwochens nach Jacobi." u. s. w.

(In ber lettern Stelle fommt ber volle Name Nicolaus Baumann in den Renterei-Rechnungen zuerft vor.) In den Landtheilungs-Acten vom 3. 1520 heißt eg:

> "Diefen birnach benanten in benber furften bienfte "ift nachgeschriebener Golt vnnb pfanbe und of ire

<sup>1)</sup> Bgl. Budbrudergefdicte bei E. Dies.

"perjonen bes Jars II flendt, effen und trinden por-"fchrieben, bauon inen bie winterfleidung ibunt und "ber halbe Golt offen ombichlage negisteunftig gefel-"lig ift:

"XXX fl. Nicolaus Baumanne Gecretarien". Muf biefe Beife lagt fich Baumanns Eriften, und fein Wirken bie gange Beit feiner Unstellung hindurch verfolgen. Außerbem wird feiner noch hin und wieder in fürstlichen Geschäften, in Borfchreiben und bei andern Gelegenheiten erwähnt. Co 3. B. gebenkt im 3. 1522 der Professor M. Conrad Pegel in einem Briefe an ben Secretair Michael Sille: brand feiner als eines mit ben fürftlichen Geschäften vertrauten Mannes und im 3. 1524 der Professor D. Rhembert Gilt= beim in einem Briefe an ebenbenfelben, d. d. Luneburg, feiner arußend:

"Segget auch bem Canteler und Ricolao unbe

"ben gesellen alle vele gudes nach".

Roch im 3. 1525 ersuchte ihn ein wismarscher Burger um feine Furfprache bei bem Bergoge und redet ihn an:

"gunftiger bere Dicolae",

unter ber Muffcbrift:

"Dem rifuerftendigen unde woleruarn Defter Dico = ... "lao Bumman, Secretario etc. mynes g. hern "herhogen henrif".

Bald ift es jeboch mit feinem Birten gu Enbe. Seine Gelbnoth mehrte fich und feine Krankheit kehrte wieber. Roch im Unfange bes Sabres 1526 manbte er fich mit ben bringend= ften Bitten an ben Cangler C. v. Schoneich, feine Rrantheit und bedrängliche Noth bem Bergoge vorzutragen und benfelben zu bitten, ihm ein Geschent von zwei guten Schweinen und einem Dromt Roggen aus bem Umte Schwan anzuweisen und fein rudständiges halbjähriges Gehalt auszahlen zu laffen 1). Wielleicht bedurfte er ber Unterstützung nicht mehr: er flarb gleich barauf und schon im Monat April bes Jahres 1526 ließ ibm feine Gattin Elifabeth in ber Jacobifirche ju Roftod, wo er begraben war, eine Grabichrift fegen. Und mit diesem Zeitpuncte verschwindet er auch aus ben Acten. Rinder hinterließ er nicht, da fein Bruber Sans Baumann

<sup>1)</sup> Bgl. Beilage Rr. 3. Diefer Brief muß im Anfange bes I. 1526 gefchrieben fein, da ber Cangler ibn in biefem Jahre empfing und Baumann vor dem April d. 3. ftarb. Derfelbe beweifet wiederum, daß Baumann in Rostod wohnte, da die Bogtei Schwan zunächft an die Stadt Rostod grenzt und der Maler Zürgen, an den das Geichent eingesandt werden kolles, auch in Vollegte mohret. follte, auch in Roftod wohnte.

schon im 3. 1526 von Eisenach nach Rostod tam, um als nachster Erbe, sich mit der Wittwe abzusinden. Es redet bierüber das rostoder Stadtbuch vom 3. 1518 figd. jum Jahre 1526 also:

XXVI.

Hans Buwman wonhafftich to Ysenack, alse de negeste erue synes vorstoruen broders zeligen Nicolai Buwemans wandages to Rozstock wonhafftich, vor dussem boke erschinende, hefft openbar bekant, dat he van Elisabethen, dessulfften Nicolai Buwmans nagelatene wedewen, to syner gantzen genoge entfangen hebbe alle dat jhenne wes emme van dessulfften synes vorstoruen broder nhagelaten gudem — geboren mach vnde hefft dar vpp de vorgenanten Elisabeten, ock des vorgenanten zeligen Nicolaus Buwemans testamentarien — qwitert vnd vorlaten to eynem gantzen fullenkomen ende allet sunder argelist vnd geuerde.

So ergiebt sich benn ohne Zweisel, daß Nicolaus Bausmann von 1507 bis 1526 Secretair der Herzoge Heinrich und Albrecht und nach den Candestheilungen besonders Secretair des Herzogs Heinrich war, daß er ein J. 1007 in deren Dienste trat und im J. 1526 starb, daß er in J. 1514 zu Rostod seinen Wohnsig nahm, daselost starb und begraden ward, daß er während seines Ausenthalts in Rostod mit mehreren Männern in Verdirangt stand, welche, bei sprachlicher Ausbildung, für Gelehrsamseit, Volksbildung und Verdreitung der Buchbruckere mit ganzer Kraft strebten. Dies ist aber auch Alles, was nach mehrjähriger sorgfältiger Forschung sich aus meklendurgischen Acten ermitteln läßt.

Alle andern Behauptungen: als sei er Doctor der Rechte, Rath des Herzogs Magnus von Mekkenburg (1477 + 1503), Professor zu Rostock u. s. w. gewesen sind völlig grundlos und zerfallen in nichts; alle Archiv-Acten, Universitäts-Acten und Monumente widersprechen diesem vielmehr geradezu.

Es barf hier aber ein anderer Umftand nicht verschwiegen werden, der über das frühere Leben Baumanns Aufklärung zu geben scheint, bei genauerer Betrachtung jedoch die Forschung nur noch verwickelter macht. Es kommt nämlich in den Urkunden bes Großherzogl. Archivs in der Zeit von 1491 bis 1506 ein zweiter Nicolaus Baumann vor, welcher

Priefter und Bifar an ber St. Georgenfirche gu Bismar mar. Er führt gewöhnlich ben Titel:

> , her Nicolaus Buwman prester und vicarius "in S. Jurgens kerken bynnen der stad Wismar"

k, Joder

en

10

nt.

es

IS

Œ

, Nicolaus Buwman perpetuus vicarius eccle-

"sie sancti Georgii Wismariensis".

Selbst die Zeitabschnitte treffen zusammen: der Priefter Nicolaus Baumann zu Wismar erscheint zuletzt im I. 1506 und der Secretair Nicolaus Baumann zuerst im 3. 1507. Den: noch ift es nicht einmal mahrscheinlich, daß beibe Namen auf le eine und diefelbe Perfon geben, ba eine geiftliche Burbe bes Secretairs N. Baumann nie burchblict, ihm auch nicht ein einziges Mal der gewöhnliche priesterliche Ehrentitel "her" beigelegt wird, felbft nicht in ber rein fatholifden Beit. Ueber= bies war ber Name Baumann in Wismar feit alter Zeit eins beimifch 1). — Ein ahnliches Berhaltnig findet merkwurdiger Beise auch bei Baumann's Collegen, dem Secretair Michael Sildebrand ftatt. Im 3. 1509 kommt noch ein "her en , Michel Sildebrand" vor, welcher "bes Bergogs Albrecht Rapellan" war und fur benfelben in Geld = und Ctaats= gefchäften Reisen machte; in demselben Sahre 1509 fommt bagigen schon vor: "Michel meins g. b. S. U. fchriber".

Der Kapella , Er Michael Hildeprant" hielt fich feit 1509, ficher von 1509-1513, in Geschäften ber metlenburgifchen Bergoge zu Rom auf. Bier war er im I. 1511 verschollen, so daß verschiedene Bitten um Berleihung der Pfarre ju Sternberg, welche er ("ytzund zum Sternberg kirchherr") befaß, eingingen; ward auch im 3. 1511 bie Pfarre bem Schweriner Domherrn und Cantor Peter Gabelfow unter der Bedingung verliehen, daß er zur Refignation jeden Augen= blick bereit sei, so kommt doch in fürstlichen Schreiben der Kapellan M. Hildebrand noch im J. 1513 als Kirchherr von Sternberg vor. Wahrscheinlich führen ben Ramen Michael Silbebrand eben fo zwei Perfonen, wie ben Ramen

Micolaus Baumann.

Der Name Baumann übrigens war und ist noch in Meklenburg nicht selten. Im I. 1530 war ein Hans Bau= mann zu Schwerin auf der Schelse ansässig; auch in Rostock kommt der Name Baumann in älterer Zeit vor.

<sup>1)</sup> Daber führt auch Morhof wohl an, es glaubten einige, Nicolaus Baumann fei aus Wismar geburtig gewesen; wgl. Morhof's Unters richt von der beutschen Sprache und Poetcrei, S. 334.

B.

#### Ueber den Antheil des Nicolaus Baumann an der Herausgabe des niederdeutschen Reineke Bog.

Nach Rollenhagen, welcher nur die britte Ausgabe bes Reineke Bog fannte, mar man bisher gewohnt, ben Ricolaus Baumann für ben Berfaffer bes Gebichts zu halten. Geit ber -Entbedung ber erften lubeder Musgabe bes Gebichts vom S. 1498 auf ber wolfenbutteler Bibliothet!) nahm man einen Beinrich von Alfmar fur ben Berfaffer an. Alle Meinungen und Bermuthungen über ben Berfaffer find in bem claffischen Berte 3. Grimm's2) über ben Reinete Bog und bie Thierfabel überhaupt fo grundlich und erschöpfend bargelegt, baß es eine Thorheit sein wurde, bie Untersuchung noch ein Mal zu beginnen; es genugt hier, bie Resultate ber grimmschen For-Das Gebicht ift ein uraltes Product schungen mitzutheilen. ber Thierfabel. Schon im 12. Sahrhundert find einzelne Theile ber Rabel bichterisch in lateinischer und barauf in bochdeutscher Sprache bearbeitet. Das eigentliche Baterland bes charafteriftifch ausgeprägten Gebichts Reinhart ber guchs ift aber Flandern und ber Dichter bes Reinaert ift Willam die Matoc3); bas Driginal bes Gebichts, welches bald auch in andern Sprachen und Dialekten bearbeitet mard, ift also ein flandrisches. Grimm hat auch ben erften Theil bes Driginals in seinem genannten Werke herausgegeben; seitbem ift aber auch ber zweite Theil (bis Bers 7816) bes alten Bebichts, beffen Sanbichrift unter ben Riegeln eines englischen Bibliomanen lag und nach beffen Tobe von ber belgischen Regierung fur 4000 Franken erstanden warb, burch Billems herausgegeben"), so baß jett bas Driginal bes gangen Gebichts ber Welt vorgelegt ift. 3. Grimm rudt bie Zeit ber Abfaffung bes flandrischen Driginalgedichts bis hochstens in bie Mitte bes 13. Jahrhunderts hinauf; Willems fett bie 26: faffung in's 12. Sahrhundert. Ueber bie Beimath, ben Berfaffer und bie Driginalfprache bes Gebichts fann alfo fein

2) Reinhart Fuchs von Jacob Grimm. Berlin 1834. 8) Bgl. J. Grimm a. a. D. S. CL figb.

<sup>1) &</sup>quot;Profestor Sad mann ju helmftabt machte biese erfte Ausgabe zuerft "1709 in einer atabemifchen Ginlabungsschrift bekannt." Bgl. Flogel's Geich. ber tom. Litt. II, G. 46.

Neinaert de Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en derteinde euw, — van J. F. Willems, Gent, Gyselink, 1936 (fcon 1837 bergstiffen). Egt. Soft. Sef. Ang. 1837, Sf. 88, S. 869 fgb.

Bweifet mehr walten; ber nieberbeutsche Reineke Bog ist eine Uebertragung ober Bearbeitung bes niederlandischen Reinaert von Willam die Matoc, welche jedoch immer werthevoll genug ist und als Bolfsgedicht ein sehr großes Ansehen erlangt hat. Man barf also nicht nach dem Ersinder und Dicheter, sondern nur nach dem Berfasser und Herausgeber der dichterischen Bearbeitung des niederdeutschen Gedichts fragen. Für diesen ist einige Jahrhunderte hindurch Nicolaus Bausmann gehalten.

Es ift nothig, auch ben Quellen biefer Ueberlieferung nachzuspuren; biefe enthalten zugleich alle bisber bekannt geme-

fenen Bebensumftanbe D. Baumanns.

Die erste und sicherste Quelle dieser Ueberlieserung ist wohl die ro stock be Chronit des Peter Lindeberg. Dieser Mann war ein geborner Rostocker (geb. 1562), war auf der Schule zu Schwerin und auf der Universität Rostock unter den ausgezeichnetsten gebiedet, durch die ausgedehnetsten Keisen gereift und durch glückliche Anlagen ausgezeichnet, so daß er als Rechtsgelehrter, Geschichtschreiber und Dichter gleich glänzte, wenn er auch in den letzen Jahren seines Lebens dem Handelshause seines Baters vorskehen mußte!). Er starb im I. 1596. In seinem in lateinischer Sprache um 1590 abgesaßten, erst nach seinem Tode herausgekammenen Chronicon Rostochiense p. 173 sagt er:

"Hunc (Nicolaum Marscalcum) sequitur Nico"laus Baumann, qui, cum aliquandiu in aula
"Juliacensi consiliarius vixisset et tandem
"apud principem traductus esset, ita ut cum
"vitae periculo ad Magnum Megapolitanum,
"cuius secretarius postea factus, se recipere
"cogeretur, ex sua ipsius experientia astutiam
"vulpeculae germanieis rhythmis argute et arti"ficiose descripsit et Rostochii, ubi consumpto
"vitae stadio in aede Jacobea sepultus est,

"typis edi curavit".

Diese Aeußerung ist die besonnenste von allen, welche über diese Angelegenheit gemacht sind; Lindeberg sagt nichts weiter, als daß N. Baumann früher Rath am julichschen Hofe gewesen, bort angeschwärzt, zum Herzoge Magnus von Meklenburg gegangen und bessen Secretair geworden sei, ben Reineke Boß gedichtet und zu Rostod herausgegeben habe. Ift auch

<sup>1)</sup> Bgl. Rren's Unbenten an bie roftodichen Gelehrten, St. I, S. 30.

nach ben neuesten Forschungen nicht alles ganz richtig, so ist bas, was gesagt ist, möglichst bescheiben und vorsichtig auszebrückt. So viel ist gewiß, daß Lindeberg noch gute Nachzrichten haben, namentlich noch gewiß viele Leute befragen konnte, welche ben Buchdrucker Ludwig Diet gekannt hatten.

Diese Anficht, daß Nicolaus Baumann ber Bersfaffer bes Reinete Bog sei, muß in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrh. in Rostock herrschend gewesen sein'); benn in einer Ausgabe des Gebichts vom 3. 1549 auf ber Schul-Bibliothet zu Schwerin steht von ber Sand bes rostocker Berend Frese vom 3. 1597 geschrieben:

"Auctor huius libri creditur Nicolaus "Baumann, secretarius in aula Megapolitana "Suerinensi, tumulatur Rostochii in templo St. "Jacobi".

Bekannter ist bie Nachricht, welche Rollenhagen († 1609) in der Worrede jum Froschmäuseler (Magdeburg 1595) giebt; bier sagt er:

"Es hat auch zu vnfer Beit vnfer beutscher Prophet Doctor Martin Luther felbst etliche Fabulen verbeutschet und erklaret, als im funfften Jenischen Tomo gu befinden. bas ganze Politische Soff Regiment und bas Romische Pabst= thumb ift onter bem Rahmen Reiniden Suchfes vberauß weißlich und kunftlich beschrieben. Daffelbige Buch aber hat ein gelehrter, scharfffinniger Weltweiser Sachse gemacht mit Mahmen Nicolaus Bauman, benm Brfprung beg Baferftroms burtig. Diefer als er ben bem Bertogen gu Julich ein Beitlang in ber Cantelen fur einen Raht und Gecretarien gebienet, durch bie Fuchsschwanger boglich hintergangen und in Bugnaben gebracht ward, bag er fich mit groffer Gefahr von bannen an ben Medelburgifden Soff begeben mufte, Da er bann auch wiber Bertog Magnuffen Gecretas rius und lieber Mann worden. Sat er auf fein felbst erfahrung den Reiniden Fuchs, als wenn ber im Berhogthumb Ifilich also ergangen were, weißlich beschrieben und bem Buch: bruder gu Roftod, Budowigen Digen, welcher ein Dberlander von Speier und ein guter Reimer mar, verehret. Derfelbig hat die Gloffen auf andern Reimbuchern bazu gefett vnnd ihm damit im Sahr 1522, als wenns zuvor ein altes Belich vnnb Frangofisch gemacht worden, in Druck gegeben".

<sup>1)</sup> So vermuthet auch Grimm, G. CLXXIV.

"Der Bamman aber ift hernach ju Roftod in G. Jacobs Rirchen ehrlich begraben, mit biefem Spitaphio 1), baß ich ihm ju Chren und bem Reiniden Fuchs ju Lob an biefem Ort nicht verschweigen wollen."

Nicolao Baumanno

Ducali Megapolensium Principum Secretario, Elisabetha Vxor

pietatis ac coniugalis amoris monumentum posuit. Mense Aprili 1526.

Dormio sub lapide hoc Nicolaus Bauman honore Vulgari externo contumulatus humo.

Nec mala, nec vitae repeto bona, splendidior sed Quam nostra est nulla littera ducta manu2).

Laetus laeta legas, qui transis forte viator. Ex Christi iustus nomine non moritur.

#### Muff Deutsch:

"Nicolaus Baumannen, beg herhog : vnd Fürftenthumbs Mekelburgt Secretarien hat Elisabetha feine Saufframe auf berglicher ehelicher Liebe vnd Treme big Gebachtnig geset im Monat Aprill

Im Jahr MDXXVI.

36 Nicolaus Bauman halt mein Raft Die unter biefes Steines Laft, 2018 man mich hat zu Grabe bracht In frembben Band mit ichlechter Pracht. Bind mag von gut und bog nichts fagen, Go mir guftandt in meinen tagen, Dhn' bag ich zu ber Beit im Landt Satt die zierlichste Schreiber Sandt2). Du Banbersmann ließ beine Beit In Fremben, mas bein Bert erfremt. Ich weiß bas ber im Tobt nicht ift, Der gerecht war burch Jesum Christ".

2) Dies begieht fic auf bie hanbichrift Ric. Baumann's, welche fo gut ift, als fie im erken Biertheil bes 16. Jahrhunderts nur fein kann; allerbings ift fie nicht absolut foon zu nennen, jedoch kommen felten bestere hands schriften zu feiner Bett vor.

<sup>1)</sup> Rollenhagen hat sich durch Mittheilung dieser Grabschrift Dank erworken. Manget hatte sie noch im ersten Biertheil bes 18. Jahrd. gesehen, als die Jacobi-Kirche reparirt ward; bei dieser Repartrung ist sie der bei Seite geworfen und verschwunden. Der derausgeber bes rostoerlickwas konnte sie im J. 1744 nicht mehr aufsinden. Bgl. Mangel's Bühowsiche Ruhesunden XX. S. 35, Krey's Andenken u. 111, S. 54, und Krimas 1744. & 110. Etwas 1744, S. 119

In manchen Wendungen und Behauptungen ftimmt biefe Nachricht Rollenhagens gang mit der Ausfage Lindebergs überein; jeboch ist jene schon mehr aufgeputzt und in die Breite gebehnt, als diese. Höchst wahrscheinlich hatte Rollenhagen einen Theil seiner Nachrichten aus Roftod, vielleicht von dem viel gereiften Lindeberg.

Siemit find aber auch alle alten Quellen über bie Autorschaft bes N. Baumann erschöpft; was sonst Dreper 1), bas rostoder Etwas 2), Rubloff3), Krey 4) u. U. sagen, fließt nur

aus jenen Quellen.

In neuern Zeiten find nun noch Nachrichten verbreitet, welche, mit großer Zuversicht vorgetragen, auf einen Augenblick eine schädliche Sicherheit gewähren fonnten. Dies find bie Behauptungen, welche Bufching in ben Wöchentlichen Anzeigen, 1774, St. 4, S. 29 flat. und Tiaben in feinem Gelehrten Oftfriegland, 1785, I, G. 19 figd. geben und v. Bangerow in Spiel=Spangenberge Meuem vaterland, Archiv, 1824, I, S. 79, noch einmal wieder jum Beften gegeben bat. Sier: nach war

"Nicolaus Baumann im J. 1450 gu Emben in Dft= "friesland aus einer altabelichen oftfriesischen Familie "geboren, warb Doctor ber Rechte und erfter Ge: "cretair am Sofe bes Bergogs zu Bulich, bem er "jugleich mit ben ganbes-Stanben die Untreue feines "Canglers entbedte. Biber biefen marb zwar eine "Untersuchung angestellt; - - er blieb aber in "feinem Umte. Baumann ward baburch bewogen, "feinen Abschied zu nehmen und fich in bes Bergogs "von Meklenburg Dienfte als Rath zu begeben. "galt viel bei bemfelben und brachte unter anbern "eine beffere Ginrichtung ber Universität zu Roftod ju Stande, wirfte fich auch die herzogliche Erlaubnig "aus, funftig, wenn er bes Soflebens überbruffig fein "wurde, als erfter Lehrer ber Rechte nach Roftod "geben zu durfen, welches er auch in den letten fechs "Sahren feines Lebens gewesen ift. - - Als me-"flenburgischer Rath fleidete er die julichsche Sofge-"schichte seiner Beit in eine Fabel ein, welche - -"er Reineke be Bos nannte. — - Um Rande fette

<sup>1)</sup> Dreyer's Nebenstunden, S. 7. 2) Etwas von gel. Nachr., 1744, S. 119. 3) Rubloff's Medl. Gesch. III, 1, S. 286.

<sup>4)</sup> Krey's Unbenten an bie roftodichen Gelehrten, III, G. 52 figb.

"er politische Unmerkungen und Muszuge aus beut-"fchen Dichtern, und hielt, als er Profeffor ju Roftod "war, ein politisches Collegium über dieses Buch, von "welchem feine Nachkommen bie Sanbidrift gehabt, "auch vielleicht noch haben".

Diefe Angaben follen angeblich aus baumannschen Familien = Nachrichten 1) ftammen. Nach bem bisher Borgetragenen wird jeder auf ben erften Blid von felbft feben, bag alles, was bier von R. Baumanns Berhaltniffen in Metlenburg gefagt ift, burchaus unmahr, ober minbeftens im bochften Grabe entstellt fei; ber Rern biefer Nachrichten ift nichts weiter, als bas mas Linbeberg und Rollenhagen fagen. Wir konnen alfo bis bahin, bag biplomatische Beweise 2) beigebracht werben, alle biefe Ungaben getroft auf fich beruben laffen. Ift auch bas Streben, ben Berfaffer eines berühmten Bebichts als Landsmann zu gewinnen, nicht zu tabeln, so barf es boch nicht zur Berblendung hinreigen 3).

Mle Zeugniffe bafur, bag Nicolaus Baumann Berfaffer bes nieberbeutschen Reinhart sei, beschränken sich also auf die Nachrichten von Binbeberg und Rollenhagen. Aber ichon-Rollenhagen fannte nur eine jett nicht mehr befannte roftoder Ausgabe bes Reineke Bog vom 3. 15224); vor biefer eriftiren jeboch noch ficher eine roftoder von 1517 und eine lubeder von 1498. In biefer erften, lubeder Musgabe von 1498 fteht nun,

weil feine Eremptare mehr zu haben waren; vgl. Buchbrudergefcicte unter Lubm. Dies beim 3. 1580.

<sup>1)</sup> Diese sollen durch dem Kriegsrath Nicolaus. Deinrich von Baumann au Goch im Cieveschen dem Pastor Sydel zu Cieve mündlich und von diesem vieder an Büsching brieflich mitgetheilt sein. Bgl. Lid gel's Sich der komischen Eitteratur, III, S. 59. — Dies ist oder nich Alles, worauf sich de langabe ftät! Daß sich noch keit emt dem Ramen Baumann in Offriesland besinden, deweistet gar nichts; es hat deren in Metlendurg bis auf den heutigen Tag gegeden, ja sogar ein zweiter Nicolaus Baumann zu der in grage sehenden Beit. Auch der Reerstälser der Relation in der Neuen Allgem, deu petichen Bist. Auch der Reerstälser der Kelation in der Neuen Allgem, deutschaft ganz.
2) Eine sichere Kübrerin in diesen Trazängen kann die heraldis sein aus unterklitzung künftiger Horschungen ist daher des Riccaus Baumann Siegel Tad. V, in getreuer Zeichung mitgesteilt.
3) Dahin gehört z. B., daß sich die erste Leile des Gebelicks:
"Id. geschach au evena pynkste dach" beweisen sollt der her der Stellendurg weiß aber jeder, daß allen germanischen Bolikskammen Pfingsten das größte Sest (dehenzie) war. Auch in Mellendurg sieden sich er noch Spuren davon, z. B. keine Daine nit dem Ramen Pfingstauben.

4) Fri mm S. CLXXIII demerkt, daß sich die Eremplare wohl schon im 16. Jahrhundert vergriffen datten. Leweis find die Verenung kund der weite ausgegen, welch daß Buch im 16. Jahrhundert erkeite, und dass Weder ausgeges welche das Wuch m Rales aus 1580 viere ausgeges welche das Weit deine Teensplare mehr zu dassen waren; voll. Buchdruckergesschiche unter kulden. Diese das daben waren; voll. Buchdruckergesschiche unter Erend von Eremplare mehr zu dassen waren; voll. Buchdruckergesschiche unter kulden. Diese das daben waren; voll. Buchdruckergesschiche unter Erend von Lein keiner 3. 1580.

baß ein heinrich von Alemar Berfaffer des Gebichts fei, Bl. 2b:

"Ich sinrect van aletmer, scholemester on tucht"lerer des eddelen dogentliken vorste vn heren.
"Sertogen van lotryngen. vmme bede wyllen"mynes gnedighen heren. hebbe dyt peghenwer"dyge boek vih walscher vn franszösescher sprake".
"ghesocht vn vmme ghesath in dudesche sprake".

Diefer Heinrich von Alkmar ist nun eine sonst völlig unbekannte Person; es haben baher fast alle Kritiker, auch I. Grimm, irgend ein Mittel angewandt, dieselbe aus dem Wege zu schieden: ja Grimm hat einer solchen Person, so weit sie sich aus Namen und Titel erkennen läst, die Autorschaft ganz abgesprochen. Die älteste, lübecker Ausgabe ist mit der erstenn bekannten rostocker übereinstimmend; beide haben auch noch die alte katholische Glosse, während die bekanntern, jüngern Ausgaben von E. Dies eine mehr freisinnige und protestantische Glosse, dass der wohl annehmen können, das der Berausgeber der beiden ersten Ausgaben dieselbe Person gewesen sie, wenn man nicht glauben will, das schon nach 20 Jahren das Eigenthumsrecht einer litterairischen Arbeit von einem Andern usurpirt worden sei.

Es steht aber überhaupt noch zur Frage, ob Nicolaus Baumann überhaupt auch ber Versasser bestichten Beineke Boß sein könne. Seit der Entbeddung der lübeder Ausgabe haben mehrere Forscher, wie Edard, Gottsche A. A. ihn nur für den Versasser ber mehr protestantischen Glosse der jüngern rostoder Ausgaben von Ludwig Diet halten wollen 1); Drever 1) fast diese Ansichten

aufammen, wenn er ausspricht:

"man habe die Gerechtigkeit erfüllt, wenn man bem "Mic. Baumann das Verdienst zubillige, daß er dem "rostockschen Buchdrucker Ludwig Diet die Schrift, "mit seinen magern Anmerkungen bereichert, in die "Hande gegeben und durch benselben die so selten "gewordene Ausgabe im Jahre 1522 zu Rostock verzugnstättet habe".

Diese unbedachtsame, wegwerfende Aeußerung grundet sich auf gar nichts, da bisher von N. Baumanns Lebensumständen

<sup>1)</sup> Bgl. Dreper's Rebenftunben, S. 7 figb.; vgl. auch Flogel's Gefc. ber tom. Litt. III, S. 84 figb.

und Verhaltniffen nichts weiter bekannt war, als was Lindeberg und Rollenhagen fagen: und dies läßt weder auf Tüchtigkeit, noch auf Untüchtigkeit zur Herausgabe schließen. Ueberdies scheint man früher ben Unterschied zwischen der alten und neuen Gloffe gar nicht bemerkt zu haben.

Die Frage, ob Ric. Baumann der Verfasser bes Reinete Voß fein könne, scheidet sich in zwei hauptfragen: ob er es ber Zeit, ob er es feinen Fähigkeiten und Verhältnissen nach fein könne ? Nach den im ersten Abschnitte mitgetheilten Lebensumständen R. Baumanns durfte sich beides bejahen lassen.

Nicolaus Baumann war in bem Zeitraume von 1507 bis 1526 als Secretair bes herzogs heinrich von Metlenburg angeftellt und scheint einige Beit vorher in Metlenburg gelebt au haben; auch wird er nicht als gang junger Mann angestellt worden fein, um fo mehr, ba er fcon 20 Sahre nach feinem amtlichen Auftreten ftarb und ichon im 3. 1507 verheirathet mar. Sicher feit bem Jahre 1515 hatte er feinen Bohnfit zu Roftod genommen. Die erfte, lubeder Ausgabe 1) erfchien alfo faum 10 Sahre vor feinem beurkundeten amtlichen Auftreten in Meklenburg und die erfte roftoder Musgabe (ohne Ungabe bes Druders) mahrend feines Aufenthalts zu Roftod, als ichon ber Buchbruder Ludwig Diet baselbst wirkte, ber die folgenden roftoder Musgaben unter feinem eignen Ramen beforgte, alfo ficher ein ursprungliches ober boch wohlerworbenes Recht an bem Buche hatte. Es ift alfo ber Zeit nach fehr mahrscheinlich, daß R. Baumann ber Berfaffer bes Gedichts fei und bag er Die erfte Ausgabe beffelben in Lubed, Die folgenden in Roftod habe brucken laffen.

Auch besaß N. Baumann wohl die Fähigkeiten zu einer solchen Arbeit. Er beschäftigte sich nach ben mitgetheilten Umsttänden auch mit Chronikenschreiben und mußte in der Uebertragung aus der hochdeutschen Sprache in die niederdeutsche Sprache sehr gewandt sein, da dies bei der hochdeutschen Bitdung seiner Vorgesehren, deren Entwurfe er auszusertigen hatte, sein Hauptgeschäft war; auch nahm er Theil an schriftstellerischen Arbeiten, wie er z. B. bet der herausgabe der ersten mekkenburgischen Polizei-Ordnung im J. 1516 beschäftigt war. War er gar auch Verfasser der neren Glosse (was sich beim Untergange der Ausgabe von 1522 noch nicht behaupten läßt), so läßt sich auch eine große Vertrautheit mit den altern Dicks

Die erste Ausgabe konnte zu Rostod nicht erscheinen, da die damals allein bier vorhandene Druckerei der Michaelis-Brüber keine deutsche Gurstoscheift besal.

tungen ähnlicher Art nicht leugnen. Co ist baher R. Baumanns Befähigung zu einer Uebertragung ber niederlandischen Dichtung in die niederbeutsche Sprache nicht in Abrede zu stellen.

Bor allen Dingen find es aber feine Umgebungen gu Roftod, welche es mabricheinlich machen, bag er ber Berfaffer bes Reinete Bog fei. Er lebte hier mit Nicolaus Marichalt, feinem nachsten Borgefetten, jufammen, beffen ganges fchrift: stellerisches Wirken sehr zu der Eigenthumlichkeit des Verfaffers bes Reineke Bog flimmt, namentlich beffen bitterer Tabel bes Abels zu ber neuen Gloffe; er lebte hier mit hermann Bardhufen gufammen, beffen Individualität und fchriftstellerisches Wirken so fehr fur einen Berfaffer bes Reinete Bog pagt, bag man ihn felbft fur ben Berfaffer ju halten versucht wird: ja nach feinem oben mitgetheilten Briefe vom 3. 1510 mar er ein Berbreiter bes Gedichts und brudte mit benselben Lettern, mit benen bie erfte Musgabe gebruckte mar 1); endlich lebte D. Baumann in Roftod mit Bubwig Diet zufammen, ber burch bie häufigen Musgaben bes Gebichts ficher mit bem Berfaffer beffelben in Berührung ftand, wie er auch für abnliche Unternehmungen, um fo mehr ba ber Reinete Bog burch bie neue Gloffe eine religios : politische Tenbeng erhielt, viel Sinn hatte, indem er ben Fortschritt ber Reformation mit allen Rraften ju beforbern ftrebte. Leiber ift auch ber Bearbeiter bes hochft gelungenen nieberbeutschen " Ihen Schips "von Rarragonien", welches im 3. 1519 gu Roftod bei Lubwig Diet erichien, unbekannt geblieben; jebenfalls mochte Micolaus Baumann ober herrmann Bardhufen ber Berfaffer biefes Berfes fein.

Es steht ber Autorschaft bes Nicolaus Baumann, ba er nach der Ueberlieferung doch einmal der Autor sein soll, nichts weiter im Wege, als — der Heinrich von Altmar. It die überlieferte Sage von einer frühern Anstellung N. Baumanns in jülichschen Diensten und von einer Berdrängung aus denselben wahr, so hat die oft ausgesprochene Ansicht, als sei der Rame Heinrich von Altmar nur ein singirter, viel für sich. Vor allen Dingen möchte diese Ansicht der Umstand unterstügen, daß N. Baumanns Zeitgenosse und Landsmann Hermann Barchusen ebenfalls diesen seinen Namen als einen neuen annahm, indem er sonst Petri von Wertborch bieß 2), ja vielleicht sich als Verleger einmal Hermann von

Emben genannt hat 2).

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 78 figb. 2) Bal. oben S. 71,

Much bas Baterland bes Nicolaus Baumann scheint fur ihn als Bearbeiter bes Gebichts zu reben. Dach 3. Grimms grundlichen Forschungen war ber Dichter bes nieberbeutschen Reineke Bog ohne Zweifel ein Mann, ber mit einem Theile Beftphalens eben fo vertraut war, wie mit bem nordöftlichen Theile Dieberfachfens, ber fruber in ben untern Befergegenben, fpater in ben Oftfeelanbern gelebt zu haben scheint. Siefur spricht benn auch bie Ueberlieferung, daß er fruher bom Weferstrom, nach Undern bestimmter aus Emben, geburtig gewesen sein und in julichschen Diensten gestanden haben foll. Unterftut wird biefe Forschung Grimms und biefe Ueberlieferung wiederum baburch, baß fein Beitgenoffe Bermann Bardhufen ebenfalls aus ber pa= berborner Diocese ftammte und in feiner Sprache mit ber Sprache bes Reineke Bog übereinstimmt 1).

Mehr als das hier Mitgetheilte mochte fich fürs erste nicht fagen laffen; hellere Aufklarungen laffen fich nur aus Quellenforschungen im nördlichen Weftphalen ober in Oftfriesland erwarten, namentlich aus beralbifchen Forfchungen, nachbem eine Beschreibung bes Siegels N. Baumanns ju feinem Dienft-Reverse vom 3. 1513 und eine Abbildung beffelben mitgetheilt ift.

Bis bahin aber wird es mehr als mahrichein= lich bleiben, bag ber metlenburgifche Secretair Nicolaus Baumann wirklich ber Berfaffer bes nies

berbeutschen Reinete Bog fei.

# Beilagen.

## Mr. 1.

Dienstrevers bes herzoglich meklenburgischen Secretairs Nicolaus Baumann.

D. d. Schwerin 1513. Dec. 19.

Rach dem Originale im Großherzogl. Geh. und haupt = Arthive gu Schwerin.

3d Niclas bauman Bedenne offentlich mit biefem brieue vnnd meiner eigenn hanntschrifft, Als mir Die durch=

<sup>1)</sup> Daß er nicht ein Meklenburger von Gedurt war, beweiset auch feine Grabichrift, welche fagt, baß er in frembem Lande (externa humo) begraden fei. Die Erwähnung biese Umftanbes burfte allerbings, eben ber Erwähnung halber, auf eine Berbannung schließen laffen.

leuchtigenn Sochgebornnen furftenn vnnd hernn, herre Seinrich unnd herre Albrecht, gebruder, Berhogenn ju Dedelnnburg, Furften bu Bennben, Grauen ju Swerin, Roftochh vnnd Stargarbt ber gannbe bern, meine genebigen bern, in meiner franndheit vnnb anligenn etliche Guma gelbes furgefatt vand geliben, Bnb. mir die volgennd Lauts irer bestellunge genediglich nachgegebenn unnd bie Beit meines lebens iren furftlichenn genaben fur einenn Secretarien inn irer Canngelei zu bienenn genedig= lich angenomen, vnnd brevffigt guldenn bu befoldunge vnnd amen hoffelendunge zunerreichenn fampt annderem genebigflich porschribenn habenn, Das ich Grenn furstlichenn genabenn bar fegenn vorheißhenn vnnd bugefagt habe, Borheißhe und jufage irenn furstlichenn genabenn hirmit in crafft bis briffs vnnb meiner hantschrifft, Die beit meins lebens inn irer furftlichenn genaden fanntelen mit fcreybenn vund anberm fur einen Secretarien getrewlich vnnd vlenffig zu bienenn vnnd mich getreulich vnnd gutwillichlich dar zu gebrauchenn laffenn, Binnd folchs ane alle gefer vnnd aufzuge stete vefte zu haltenn. Des bu vrfundt vnnot befentnus hab ich biefenn briff mit engener handt gefdriebenn vnnd mit meinem offgetrucktenn pitifdir vorfertigt ju Gwerin, Montag nach Lucie Birginis, nach Griffi vnnfere liebenn hernn Geburt funffzenhundert vnnb im brengennbenn Jare.

Auf einem g usen Bogen Papier in Querfolio. Untergedruckt ift bas Siegel bes Nicolaus Baumann, abgebilbet Tab. V:

ein langs getheilter Schild, in beffen rechter Salfte brei ichtangenformige Banber über einander, in beffen linter Salfte brei vierblattrige Blumen(telde) fteben.

Das fleine Siegel ift achteefig; ber rechts gelehnte Mappenschild ift in ben Umriffen ftart abgerundet und ausgeschweift. Ueber bem Schilbe fteben die Buchftaben: N. B.

Auf ber Rudfeite fieht von bes Canglere Caspar von Schoneich Sand Die Regiftratur:

Miclas bammans Reuerfal, baryn er fich vorpflicht, ben furften von medelnburg fenn leben lang fur enn Secretarien gu bienen.

#### Mr. 2

Der Herzoge Beinrich und Albrecht von Meklenburg Beftallung fur ben Secretair Nicolaus Baumann.

D. d. Schwerin 1513. Dec. 18.

Rach dem Driginal-Concept im Großherzogl, Geb, u. hanpt-Archive gu Schwerin.

Bir Beinrich und Albrecht gebruber vonn gots genaben Bertogen ju Medelnburg, Furftenn ju Wenden ic. Beten: nen offentlich mit diefem briffe, 218 vns vnnferer Secretarius vnnb lieber getrewer Niclaus Baumann vorheischenn vnnd gelobt, vns die geit feins lebens in vnferer tange= len fur einen Secretarienn vlenffig ju bienen onnb fich bartu zu gebrauchenn laffenn, auch fich bes mit feiner engenn handt tegenn vos vorschribenn, Das Wir ime bar tegenn zu belonunge beffelbenn vorheischenn vnnd vorschribenn habenn, vorheischenn vnnb vorschrybenn ime biegeit feins lebens hirmit in crafft bes briffs alle Sar iberlichenn Drenffig gulbenn des Jars off zwenn Termyn als off vnnsern vinbschlach vnnd off Jacobi, off ibernn funfhenn gulbenn, ibt off negftuolgenben vnnfernn vmbschlach angufahnn, genedigklich zu entrichtenn, onnd ime bes Sars zwen gewenlich hoffclenbunge zu uerreichen, auch bas er gleich anbernn vnfegn Gecre-tarien von benn fangelenichenn gefellenn fein gewenlichen antentl vnnd barbu wie dieselben mit effenn und trindenn an unnferm hoff vorfebenn werben folle. So wir ehne auch mit ennem angefell, bauonn er iberlich brenffig gulben wol mochte habenn, wurdenn vorforgen, bes wir geneigt findt, vnnd bas boch zu vnnferm gefallen fteben fol, fo follen bund wollen Wir ime berurter brenfigt gulbenn' besolbung ferrer zu gebenn nicht vorpflicht fein, Binnb bas er uns nicht beste weniger, wie berurt fein lebenlang zu bienen verhafft vnnb schuldig. 2013 wir ime auch verschiner Zeit inn feiner francheit ond ju anderem feinem anligen etlich gelt furgefatt, fo habenn Bir ehne vonn bes megenn, bas er fich vnns fein lebenlang obberurtermaßenn zu bienenn gutwilliglich vorpflicht, genedigflich erlaffenn, borumb By ehne auch hiemit quittiren, ehne hiefur berhalbenn nicht gube= langen. Des ju vrfundt habenn wir vnfer Ingefigel bir an biesen briff hengen laffen, ber gegebenn ift zu Smerin Son= tags nach Lucie Birginis im 1513.

Rach bem Original - Concept. Auf ber Rudfeite fieht von bes Canglers Caspar von Schoneich hand die Registratur:
"Riclas bammans bes Canczelschreibers bestellung".

#### Mr. 3.

Schreiben bes herzoglichen Secretairs Nicolaus Baumann an ben Canzler Caspar von Schoneich.

D. d. (1526).

Rach dem Originale im Großherzogl. Geh. und haupt=Archive gu Schwerin.

Erbar und hochweiser lieber Ber Cantler. frandheit ond bedrenglichen notturfft fent Ir gnuglich underrichtet, unnd ift bemnach an Guch mein bienftlich fleiffig bit, Er wollet folches meinem genedigen furften und hern mit beclagung meiner gelegenheit angengen und fein F. G. von meinetwegen undertheniglich bitten, bas mich fenn &. G. zu meiner enthaltung und bedrengnus mit zwenen gutten Swennen und einem trompt Rogten mir aus bem Umpt Swan ju antwurten bismals genebiglich verfeben und meines ittbetagten halben Sarfoldts entrichten laffen, Much bas fenn F. G., wie bisher gescheen, mich in genebigem beuelich haben, vnnb in biefer meiner noth vnb francheit, wie Er folchs alles mit geburlicher erpietung meiner underthenigen willigen bienfte nach befter geftalt gegen feinen g. G. wol furzuwenden wiffet, nicht verlaffen wolte. Das wil ich alles vermogens gegen Euch widerumb willig vnnb gernne verdienen.

E. G.

williger Diener Riclaus Baumann.

(N. S.) Was Ir auch hirauff von meinem g. h. erlangen, wollet verfugen, bas folchs Jorgen Maler mochte zugestelt werben.

Aufschrift von Baumanns Sand: Memoriale Nicolao Baumans.

Unter ber Auffchrift fieht von bes Canglers Caspar von Scheneich band Die Registratur:

"26 (d. i. 1526). "2 Sweyn, 1 Drompt Rogten".

# VI.

# URKUNDEN-SAMMLUNG.

### VI.

# Urkunden

deı

Brüder vom gemeinsamen Leben zu S. Michael in Rostock.

# Nr. 1.

Die Priester Nicolaus Mundt und Laurencius Kuleman stiften zwei Commenden in der Kirche des Klosters zum Heil. Kreuz in Rostock für zwei Priester aus der neuen Congregation der Brüder vom gemeinsamen Leben.

D. d. 1462 Sept. 8.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Omnibus et singulis presencia visuris et audituris, presertim quos presens negocium tangit seu tangere poterit in futurum, Nicolaus Mund et Laurencius Culeman, presbiteri opidi Rostoc, Zwerinensis diocesis, eidem trinitati perpetuis conregnare temporibus cupientes, et huic rei geste noscere veritatem. Mirabilis deus in operibus suis et gloriosus in maiestate ex sua eterna et ineffabili prouidencia omnia condidit in ordine, mensura et varietate; nam in maiori mundo diuerse, sunt creature et in minori, scilicet homines, diuersa menbra, diuersis officiis ordinati. Ideoque eadem prouidencia et bonitate id geritur, quod in corpore Christi mistico diuerse debeant esse persone diuersis officiis deputate, in quo quidam habent officium oculorum alios respiciendo et dirigendo per auctoritatem,

langually Google

alii officium ligwe ad laudem diuinam et graciarum actiones cedule dicendum, alii officium manus pro infirmorum cura et elemosinarum distribucione, alii officium pedum hincinde gradiendo pro necessariorum acquisicione. Expedit autem regularibus istis officiis sic saltem intendere, ne diuino cultui preponantur, tamen agibilibus humanis deseruientes, tales equaliter diuinis interesse nequeant, et missas et oraciones eorum debitas ex defectu celebrancium contra iussa patrum negligunt et pretermittunt. Hinc est quod nos supradicti pio motiuo intimis precordiis nostris statum observancie et vere religionis sanctimonialium monasterii sancte crucis opidi Rostoc predicti cupimus confirmare et nobis thezaurum beneficum in celis thezaurisare, ad nominis Cristi exaltacionem et dinini cultus multiplicacionem ac omnium sanctorum laudis augmentum, in nostri et omnium progenitorum et consangwineorum nostrorum, necnon omnium christi fidelium remedium animarum et salutem modo, forma et iure melioribus, quibus fieri potnit et debuit, potest et debet, redditus annales ad duas commendas in nomine domini nostri Jhesu Christi fundauimus et instaurauimus ac fundamus et instauramus per presentes, ipsas de bonis nostris nobis a deo datis, videlicet cum tot et tantis perpetuis annuis redditibus, quot et quanti pro sexingentis marcis Rostoccensium denariorum per nos ad hoc presentibus deputatis perpetuis temporibus comparari possint, liberaliter et irreuocabiliter damus et assignamus, ita videlicet quod prepositus et priorissa monasterii suprascripti pro tempore existentes ad prefatas commendas duos discretos et ydoneos presbiteros de noua congregacione communis vite fratrum viridisorti Rostoc (eligant), qui post quemlibet diem dominicum hora diei sexta uel circa in prescripta ecclesia sancte. crucis ad altare anguli partis meridionalis alternatis vicibus sex missas in qualibet ebdomoda ad congruenciam prescriptorum prepositi et priorisse legant, cantent vel id fieri subordinent, et, si aliquod festum non obsteterit, secundis feriis pro defunctis fidelibus et sabbatis diebus de beata Maria virgine, inferentes collectis missarum predictarum collectam: "Deus cuius misericordie non est numerus", sufficienter

procurent et obseruent, in memoriis eorum fundatores semper et benefactores fideles cum suis habendo. Qui quidem sic electi ad tempus sub tali condicione debent assumi, vt formam fundacionis seruent, et si bis moniti ad nutum predictorum prepositi et priorisse se non correxerint seu alter eorum se non emendauerit, debet deponi et ammoueri aliusque in eius locum substitui, tociens quociens predictis videbitur expediri, ad predictas commendas, et tales sic assumpti triginta sex marcarum redditus annuatim Rostoccensium denariorum dativa et currenti de precariis ville Saben et de annona canina de tredecim mansis pre omnibus aliis reddituariis predictorum prouentuum super festo beati Martini, episcopi a cultoribus prefatorum mansorum subleuabunt inter se cum aliis redditibus in futurum applicandis equaliter dividendo, saluo quod custodi ecclesie supradicte de prescriptis redditibus vna marca sundensis annuatim subministretur. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentem fundacionem nostrorum sigillorum appensione fecimus communiri, sub anno a natiuitate Cristi domini nostri millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, natiuitatis Marie gloriose.

Auf Pergament in einer kleinen Cursive. An Pergamentstreifen hangen die kleinen Siegel der beiden Aussteller.

# Nr. II.

Das Kloster zum Heil, Kreuz zu Rostock verleiht dem Convent der Brüder vom gemeinsamen Leben daselbst, zur bequemern Leistung ihrer Dienste in der Klosterkirche, einen Bauhof, zwei Buden, eine Kemenade und einige verfallene Gebäude in der schwanschen Strasse an der Stadtmauer zur Bebauung, gegen eine jährliche Recognition von 16 Mark rostocker Münze.

D. d. 1464. April 1.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

h nomine domini Amen. Laurencius Culeman prauest, Dorothea Haghemesters priore vnde de ghemene zamelinghe des hilghen cruces closters bynnen der stad Rostke vor vns vnde vor alle vnse nakamelinghe bekenne wii vnde betughen in desser scrifft, dat na rade, willen vnde fulbort vnser vorstendere, vmme nutticheit vnses vorscreuenen closters vnde vnser kerken daen vnde gunt hebben den erwerdighen gestliken mannen presteren her Hinrike Xantis, her Nicolao van der Nyenborch vnde her Hinrike Loen, brodere der sammelinghe nu tor tiid wanende vp deme haue wanner tiid Peters van Collen beleghen by deme koedore, vppe dat se vnde ere brodere deste bequemeliker in vnser kerken gade mogen denen, vnsen buwhoff, alse twe boden, ene kemenade vnde ander voruallen ghebuwete, alse de hoff oldinghes gheleghen hefft in syner schede tusschen der stad mure vnde Diderik Bokholtes boden in der Swanschen strate, vor sosteyn mark rostker munte iarlikes ingeldes vnde rente, alle iaar to twen tyden to betalende, alse vppe sunte Michaelis dach achte mark vnde to Paschen achte mark der erebenomeden, de geue vnde de(n)de ghenge is. Dissen erbenomeden hoff vnde ghebuwete scholen disse brodere hebben vnde vorstaen in alsulker mate vnde wiise, dat he nicht gheerghert werde by eren tiden, men se moghen ene bebuwen myt olden vnde nyen buweten na erer nutticheit vnde des huwetes behoflicheit na ereme willen, so langhe de vorbenomede hoff vnde buwete en haghet vnde bequeme is. Vnde is id sake dat [wi] disse vorbenomeden brodere myt eren nakamelinghen desse iarlike rente vnde ingelt en nicht vorhoghen edder disse wanighe nicht vosegshen myt eren tobehoringhen, so dat se vnde ere nakamelinghe moghen dit hofte bewanen, wo langhe en dat recht is. Weret ouer dat dissen broderen desse erebenomede wanynghe to welken tiden nicht lengher bequeme were vnde dar nicht wanen wolden vnde mochten, so scholen see dat evn halff iaar vns touoren vorkundighen est vnsen nakamelinghen, vnde wii edder vnse nakamelinghe scolen en denne kost vnde theringhe, wat dat buwete vnde betheringhe kost heft, myt guden willen rede weder gheuen na achtinge vnser beyder guden vrende. Des to grotereme louen vnde warheit hebbe wy vnses concentes ingezegel, de ersamen manne her Steffen Slorff, her Gosschalk Buek ratman vnde Heyne Kok borgher toe Rostok to witscop ere ingezele mede henghen laten an dissen breff in den iaren vnses heren Cristiveerteynhundert veervndesostich toe Paschen.

Auf Pergament in einer grossen, kräftigen Minuskel. An Pergamentstreisen hangen vier Siegel; deren erstes ist ein schlecht ausgedrücktes, kleineres, elliptisches Siegel des Klosters zum Heil. Kreuz mit einem Crucinx im Siegelselde. Durch Transfix ist angehängt die Confirmations-Urkunde des Bischofs Werner von Schwerin vom 3. August 1472.

#### Nr. III.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock bezeugen dem Vikar Nicolaus Zukow den Empfang einer von ihm dem Bruderhause gemachten Schenkung von 46 Mk. verschiedener Renten mit deren Kapitalien und versichern demselben den Genuss dieser Renten auf Lebenszeit.

D. d. 1470. Januar 13.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Nos Johannes Veghe rector pro tempore, Nycolaus van Dere procurator, Johannes Stuue, presbiteri, Asso Berchus, Johannes Nyck, Johannes Lobbe, Bernardus ton Dike, clerici communis vite, habitantes in domo et area quondam Hinrici Buwmans in Rostock prope portam dictam vulgariter dat Zwansche dor, presentibus recognoscimus publiceque protestamur, quod recepimus et acceptauimus ab honorabili viro domino Nicolao Zukow; vicario in capella sancti spiritus opidi Rozstock, vigore donacionis mutue, realis ac pure et eius, que dicitur et fit inter viuos; iuxta tenorem cuiusdam sue littere nobis desuper ab ipso date ac sigillate, quosdam certos aunuos redditus vnacum summis capitalibus ac litteris et scriptis desuper confectis et nobis traditis, videlicet octo mr. cum

magistro Balthazar et fratre suo Hans Genderick, sex mr. sund. cum Hinrico Peplow, sex mr. cum Hinrico Peterstorpp ciue Rostoxensi, octo mr. lub. cum Jacobo Schonenbergh prope Parchym, sex mr. sund. ex illis duodecim mr., quas habet cum Dyderico Elderick ciue Rostoxensi. duodecim mr. sund. emptas a Conrado ac fratribus suis dictis Wyman, post quarum quidem reddituum, litterarum, summarum ac scriptorum don ation em nobis factam nos presbiteri et clerici supramemorati pro nobis ac successoribus nostris in gratam vicissitudinem ac recompensam huiusmodi donationis libera et vnanimi voluntate promissimus predicto domino Nicolao Zukow ac vigore presencium bona fide promittimus, quod, quam diu et quousque deo volente fuerit in humanis, dictorum reddituum omnium et singulorum vsufructum seu vitalicium sibi plene ac integraliter refundemus sibique de eisdem redditibus annuatim pleno iure tenebimur et successores nostri tenebuntur respondere, omni dolo ac fraude seclusis penitus ac amotis. Cum vero idem dominus Nicolaus diem vite sue clauserit extremum, dicti redditus vna cum summis capitalibus, litteris ac scriptis ad nos et successores nostros erunt perpetuo ac pleno iure deuoluti neminique deinceps de eisdem tenebimur aliquatenus respondere. In quorum omnium testimonium singulare commune nostrum sigillum presentibus duximus appendendum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, in octava epiphanie domini.

Auf Pergament in einer cursivischen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt das auf Tab. I. Nr. 6 abgebildete Siegel des Bruder-Convents, ein rundes Siegel mit eingelegter brauner Wachsplatte von Thalergrösse: in einer reich ornamentrten gothischen Nische steht der Erzengel Michael, der in der linken Hand eine Wage hält, in deren rechter Schale ein (Christ-) kind sitzt, welche die andere Schale, die eine andere kleine (Teufels) Figur vergeblich hinabzuzlehen strebt, hoch in die Höhe schnellt; mit der rechten Hand drückt dazu der H. Michael mit einer, am Ende mit einem Kreuze geschmückten Lanze die letztere Figur in den Staub; Umschrift:

s' & clericorum & comunis & bite & biridis & orti & rostoxen &

#### Nr. IV.

Der Bürger Heyne Koch zu Rostock cedirt den Brüdern vom gemeinsamen Leben daselbst seine Forderung an ihren Grundstücken in der schwanschen Strasse zur beliebigen Umschreibung oder Tilgung.

D. d. 1470. Febr. 6.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Vor alse weme de dussen breff sut effte horet lesen, bekenne ik Heyne Kock borgere to Rostoke vor my vnde myne eruen, dat welke scrifft my toscreuen synt in der stad boke to Rostocke van wandages Tytken Bocholtes boden vnde her Heydenrikes huse in der Zwanschen strate twisschen Gosschalk Nygeburs bode vnde deme Zwanschen dore vppe truwe vnde groten louen van weghen der brodere nv tor tiid dar ynne wanende, dar vmme ick vnde myne eruen an deme vorbenomeden boden vnde huse niin deel effte rechticheit en hebben effte toseggent en beholden, men wen vns de erbenomeden brodere esschende werden de scrifft to vorlatende der boden vnde huses to vorgeuen, vorkopen effte eynem anderen to scriuen laten, wen em dat recht is, des wil ick Heyne vorgenomet vnde myne eruen em gantzliken to staen, war ik kan, myt alleme vormoghen vnde flyte to vorderende, vnde nycht vorwesen der vmmescri-uinghe vnde vplatinghe, wan se my des ansynnende werden, vnde verlate de ieghenwardighen in dessen breve. Dat love ik Heyne Kock vorbenomet myt mynen eruen deme erebenomeden broderen in guden louen vnde truwen stede, vast, vnbrekelick to holdende sunder argelist vnde sunder rechtghanc geistlikes effte werlikes rechtes. Desses to groterem louen, tuchnisse vnde warheit hebbe ick Heyne Kock myn ingesegel vor my vnde myne eruen vnde de ersamen manne her Gosschalk Bueck vnde her Steffen Sloerff borgermestere vnde Hans Wulff borgere to Rostocke hebbet ock ere ingesegele to merre witschap disser vorgenomeden articule henget

an dessen breiff, dede gheuen vnde schreuen is na der bort Christi verteynhundert iar dar na in deme souenstighen, vp sunte Dorotheen dach der hilghen iuncfrawen.

Auf Pergament in einer dicken Minuskel. An Pergamentstrelfen hangen vier Siegel.

#### Nr. V.

Der Papst Sixtus IV. bestätigt die, schon vom Papste Paulus II. ausgesprochene Gründung eines Convents der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock, giebt ihnen Erlaubniss zur Erbauung einer Kapelle und zur Gründung eines Kirchhofes und Bevollmächtigung zur Ausübung des geistlichen Amtes, unter Befreiung von der Abhängigkeit von einer Mutterkirche.

D. d. Rom 1471. August 25.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Restock.

Sixtus episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis rectori et clericis domus clericorum secularium opidi Rostock Zwerinensis diocesis in communi uiuentibus salutem et apostolicam benedictionem. Rationi congruit et conuenit equitati, ut ea, que de Romani pontificis gratia processerunt, licet eius superueniente obitu littere apostolice super illis confecte non fuerint, suum consequantur effectum. Dudum siquidem felicis recordationis Paulo pape II predecessori nostro pro parte uestra exposito, quod in opido Rostock Zwerinensis diocesis ad procurationem ordinarii loci et aliorum christifidelium instituta erat quedam domus clericorum secularium in communi uita de laboribus manuum suarum absque propriis uruentium et sub vno tecto dormientium et in vna mense comedentium, ac ea, que ad uitam et honestatem clericorum spectabant, observantium: idem Paulus predecessor, uestris in ea parte supplicationibus inclinatus,

sub dato quarto kal. Januarii pontificatus sui anno septimo uobis, ut liberius et deuotius possetis altissimo famulari dictamque institutionem communis uite manutenere, quod liceret uobis capellam in dicta domo seu eius area, uiridisortus nuncupata, constructam et ampliandam unacum cimiterio pro uestris ac pro tempore existentium clericorum in dicta domo in communi, ut perfertur, uiuentium, necnon uestrorum et suorum familiarium defunctorum corporibus tumulandis per quencunque catholicum antistitem, gratiam et communionem apostolice sedis habentem, consecrari facere et in eadem capella missas et alia diuina officia celebrare illisque interesse, liceretque etiam uobis et pro tempore existentibus clericis in eadem domo in communi uiuentibus, vdoneum confessorem secularem uel regularem eligere, qui uestris et corum confessionibus diligenter auditis pro commissis, etiam in episcopalibus casibus absolutionis beneficium uobis et eis impendere ac penitentiam salutarem iniungere, necnon eucaristie et extreme vntionis sacramenta ministrare ualeret, ita ut pro hiis recipiendis matricem ecclesiam uisitare minime teneremini, nec ipsi pro tempore clerici dicte domus tenerentur, auctoritate apostolica indulsit, non obstantibus bone memorie Clementis pape V predecessoris nostri et aliis apostolicis constitutionibus ceterisque contrariis quibuscunque, iur e parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in aliis semper saluo, non intendens propterea dictus Paulus predecessor, uestrum modum uiuendi in aliquo approbare. Ne autem de indulto huiusmodi pro eo, quod super illo ipsius Pauli predecessoris littere eius superueniente obitu confecte non fuerunt, ualeat quomodolibet hesitata, uolumus et eadem auctoritate decernimus, quod presentes littere ad probandum plene indultum Pauli predecessoris huiusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius amminiculum requiratur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre uoluntatis et constitutionis infringere uel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac heatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noucrit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, octano kal. Septembris, pontificatus nostri anno primo.

Auf Pergament in einer grossen, sesten Minuskel, sonst, wie gewöhnlich die päpstlichen Bullen, ausgesertigt. Rechts auf dem Rande steht:

p. C. de herulis. S. de Spada.

links auf dem noch einmal nach aussen umgebogenen Raude: BenL<sup>x</sup>zis Baudetur,

An einer Schnur von rother und gelber Seide hängt die bleierne Bulle mit der Inschrift:

#### \* SIXTVS. PAPA. IIII.

Auf der Rückseite neben der Bulle steht:

A. de Cortesiis. G. Dreses.

Als Aufschrift steht auf der Rückseite:
Detur domino Johanni Veghe in domo fratrum Fontissalientis ciuitatis Monasteriensis.

# Nr. VI.

Der Bischof Werner von Schwerin bestätigt den Contract der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock mit dem Kloster zum Heil. Kreuz daselbst über die Verleihung einiger Grundstücke zur Erbauung des Bruderhauses.

D. d. Bützow 1472. Aug. 3.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Wernerus Dei et apostolice sedis gracia episcopus Zwerinensis vniuersis et singulis christifidelibus vtriusque status et sexus hominibus salutem in domino ad certitudinem presentium et memoriam futurorum. Cum res et contractus, per hincinde partes concorditer approbati et ad plures amos observati, ammodo vilesci et displiceri non debeant, conuenit presidio pastoralis cure eos testimonio scripturarum et munimine corroborari. Vnde ex scriptis venerabilium et religiosarum dominarum priorisse et conuentus monasterii sancte crucis Rostockcensis, Cisterciensis ordinis, nostre Zwerinensis diocesis, ac cciam relatione

honorabilium et in Christo nobis dilectorum presbiterorum et fratrum de communi vita opidi Rozstockeensis didiscimus et intelleximus, quomodo iidem fratres a conuentu et monasterio predicto certam curiam et habitacionem acialem in platea Swanschestrate eiusdem opidi, iuxta cirographum desuper sigillatum et hiis nostris litteris annexum, rite compararunt eamque in edificiis et structuris satis laboriose construxerunt et sex marcharum redditus pro summa pecunie, quam conventas ipse in promptis sublevauerat de ipsa curia et habitacionibus suis, liberarunt, complanarunt, atque decem marcarum sundensium annuos redditus ad octo quasi annos iam dicto monasterio gratanter exsoluerunt, prout eciam eosdem futuris temporibus annuatim exsoluere tenebuntur; timent tamen ipsi presbiteri et fratres de communi vita quorundam emulorum suorum astutiam et offensam, qui eos in edificiis sic constructis impedimenta prestare et contractum huiusmodi perturbare seu alios ad id inducere conantur: ideoque ad humillimam supplicacionem tam priorisse et totius conuentus, quam presbiterorum et fratrum predictorum contractum ipsum et omnia inde secuta et annexas sigillatas litteras et contenta in eis ratificandum, approbandum, admittendum et autorisandum duximus, ratificamusque, approbamus, admittimus et autorisamus obseruarique demandamus ac defectus, si qui interuenerint, in omni forma meliori auctoritate ordinaria supplemus Dei nomine per presentes. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum sigillum nostrum presentibus nostris litteris manu notarii publici et scribe nostri infrascripti conscriptis est appensum. Datum et actum in capella castri nostri Butzow sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die vero lune tercia mensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti diuina prouidencia pape quarti anno primo, presentibus ibidem honorabilibus viris et dominis Arnoldo Mesen canonico, secretario, Jacobo Wynsen, coquinario, et Johanne Broderman, notario, perpetuis nostris vicariis in ecclesia nostra Zwerinensi, testibus ad premissa vocatis.

Auf Pergament in einer sehr kleinen Cursive. Die Urkunde ist durch ein Pergamentband mit dem Siegel des Bischofs Werner an der Urkunde vom 1. April 1464 transfigirt.

### Nr. VII.

Das Kloster zum Heil. Kreuz zu Rostock gestattet den Brüdern vom gemeinsamen Leben daselbst die Erbauung eines Gotteshauses auf den ihnen verliehenen Grundstücken und entsagt des Rechtes der Kündigung des über die Verleihung abgeschlossenen Contracts.

D. d. 1472. Nov. 11.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In nomine domini Amen. Wy Laurencius Kuleman prauest, Dorothea Haghemesters priore vnde de ghemeyne Zamelinghe des hilghen cruces Klosters bynnen der stadt Rozstke vor vns vnde allen vnsen nakomelynghen bekennen vnde betughen in desser schrifft, dat wy in vortyden na rade, wyllen vnde vulbort vnser vorstenderen vmme nutticheyt vnses closters vorgeschreuen daen vnde ghelaten hebben den erwerdighen gheystliken mannen, presteren her Hinrike Xantis, her Nicolao van der Nyenborch unde her Hinrike Loen broderen der zamelinghe wanner wanende vp deme haue wandaghes Peters van Köllene beleghen by deme Kodor, vnsen buwhoff, twe boden, ene kemmenade vnde ander voruallen ghebuwte, alze de hoff oldynghes gheleghen hefft in syner schede twischen der stadt muren vnde wandaghes Diderick Bokholtes boden in der Zwanschen strate, vor sostheyn mark rozstker munte iarlikes ingheldes vnde rente, dat ze dar vppe wanen, tymmeren vnde er beste mede don na eren wyllen vnde nutticheyt, als dat vnse breff en dar in vortyden vp ghegeuen vthwyset. Dar en bauen bekenne wy ock nu to desser tyt vnde betughen, dat wy na rade vnde vulbort dersuluen vnde de des in den rechten van vnses closters weghen to donde hebben, dat

wy hebbet thoghelaten, ghevulbordet vnde beleuet den ersamenden gheistliken mannen presteren heren Johanni Isernlön rectori, heren Nicolao van der Nigenborch procuratori vnde den anderen presteren, elerken vnde medeghebroderen vnde eren nakomelinghen der congregacien communis vitae nu ter tyd wanende vp vnsen vorgeschreuen buwhave vor deme zwanschen dore, vmme de ere vnde den denst des almechtigen godes to vormerende vnde ere ynnicheit to vorderene vnde to bestedighene vnde dat ze ock mede vor vns vnde vnse nakomelinghe de vlytliker bydden ynde ock dat ze de willichliker, saluo debito salario suo, gade mede in vnser kerken devnen, dat ze moghen na eren priuilegien, de ze hebben vnde noch kryghen moghen, eyn gadeshus vnde kerchof dar vp maken vnde tymmern vnde consecreren laten vnde de ok vormeren vnde vormynren offte voranderen, als en dat bequeme vnde behagelik is, ghelik alze ze dat moghen doen myt eren anderen tymmeren alle, vnde vortmer dat se ock moghen den vorgeschreuen buwhof myt syner tobehoringhe na eren vryghen willen in allen wysen sick alzo nutte, bequeme vnde to synne maken ynde ynderwynden sick dar yppe aller macht ynde ghewalt, recht, wo he en eghen were vnde erfflicke to behorde, sunder vnse vnde vnser nakomelinghe weddersaghe, indracht effte hinder, wante wy vnde vnse nakomelinghe dessen vorgeschreuen vulbord, kopp offte contract twischen vns vnde en vnde eren nakomelinghen van desses huwhaues vnde syner tobehoringhe weghen ghescheyn vnde ghemaket nummer to ewighen tyden willen vpsegghen, breken, hinderen offte dar teghen don, de wile he en behaghet vnde en to willen is to bewanene, so vere doch alze se vnde ere nakomelinghe vns vnde vnsen nakomelinghen de iarlikes plichtliken renthe vnde inghelt na gheborte vornoghen vnde betalen, als nu mer tevn rozstker mark, wante se sos mark rozstker pennynghe vor hundert rozstker mark van der jarliken rente vnde inghelde in vortyden van vns ythgheloset hebbet, de wii vart in vnses closters beste vnde nutticheyt ghekart vnde bewant hebben. Vnde wante ze dessen buwhoff myt syner tobehoringhe vorbetert vnde wol betymmert

hebt, vnde ock vns wol hebbet wente noch vornoghet van der vorgheschreuen iarlikes rente vnde inghelde vns dar van borlik, dar vmme en wyllen wy offte vnse nakomelinghe dat inghelt vnde rente en vnde eren nakomelinghen nicht vorder vormeren effte beswaren. Alle desse vorgeschreuen artikel vnde punte lauen wy vast vnde stede vor vns vnde vnse nakomelinghe to bewarene sunder arghelist effte ander behulp gheistlikes offte werltlikes rechtes, vnde offt yenighe vorsumenisse effte ghebreck were in deme ersten vnsen breue een van vns ghegheuen van des vorgheschreuen buwhaues vnde syner tobehoringhe weghen, wille wy, dat dat vullenkamelike ghebetert vnde vorvullet sy vnde werde na der besten wyse, alze en dat deynen mach, vormyddelst macht desses ieghenwardhigen vnses breues, ghelik alze ock de erwerdighe vnde gheistlike vnse vader in god Wernerus bisschopp to Zwerin alle desse vorgheschreuen punte toghelaten, bestedeghet, beuestighet ynde approbert hefft vnde de stede vnde vast to holdene ghebaden hefft, alze dat syn schrifft vnde inghezeghel dar vpp ghegeuen vnde an den vorgeschreuen vnsen ersten breff ghehanghen klarliken vthwyset. Desses to groteren louen vnde warheyt alle der vorgherorden artickele vnde punte hebben wy vnses conuentes grote inghezeghel, de erwerdighen heren vnde prestere mester Conradus Scheyzel baccalarius in theologia vnde nu ter tydt decanus alme vniversitatis Rozstokcensis, mester Johan Bremerman baccalarius in iure ciuili vnde collegiatus facultatis artium vnde her Nicolaus Zukow wandaghes vnse prauest vmme vnser bede wyllen hebben myt vns ere inghezeghel mede an dessen breff ghehanghen, de gheschreuen is in den iare vnses heren Jhesu Cristi, do men schreff dusent verhundert vnde twe vnde souentich vp sunte Mertens dagh des hillighen bisschops.

Auf Pergament in der gedrängten saubern Minuskel der Michaelisbrüder. An Pergamentstreifen hangen vier Siegel; das erste ist das grosse, runde Siegel des Klosters zum Heil. Kreuze: unter einem gothischen Kirchengiebel Christus am Kreuze, Maria und Johannes zur Seite stehend; Umschrift:

SIGILL'. SUIMORIALIVM. SUI. ARVAIS. I. ROSTOL.

#### Nr. VIII.

Der Rector und der Procurator des Hauses der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock insinuiren vor Notar und Zeugen dem Pfarrer ihres Sprengels zu St. Jacobi die Bulle des Papstes Sixtus IV. vom 25. August 1471 und verpflichten sich gegen denselben zur Entschädigung für die Abtretung der Ausübung des geistlichen Amtes im Bruderhause.

D. d. 1472. Nov. 28.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In nomine domini Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die vero sabbati vicesima octaua mensis Nouembris, hora uesperorum uel quasi, pontificatus sanctissimi in Cristo patris et domini nostri domini Sixti diuina prouidencia pape quarti anno eius secundo, in venerabilis et circumspecti viri domini Hinrici Bentziin, archidyaconi Rozstoxensis, necnon plebani atque rectoris parrochialis ecclesie sancti Jacobi in opido Rozstock, Zwerinensis dyocesis, meique notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constituti honorabiles atque discreti viri dominus Johannes de Yserenloen rector, necnon dominus Nicolaus de Novocastro procurator domus clericorum communis vite viridisortus in dicto opido Rozstock ac in limitibus pretacte parrochie sancti Jacobi situate pro se ac tota communitate clericorum dicte domus et éo nomine, animo et intencione intimandi, notificandi, publicandi et insinuandi pretacto domino plebano nopnullas litteras apostolicas, eisdem rectori aque clericis ad consecrandum et dedicandum capellam in dicta corum curia pro seruicio omnipotentis dei tociusque curie celestis factam, fundatam, erectam et edificatam, necnon cimiterium pro eorundem rectoris, clericorum atque eorum familiarium sepultura, a sancta sede apostolica graciose concessas et indultas: easdem

literas apostolicas in suis manibus vnacum earundem copia dictus dominus Johannes rector habuit atque tenuit easque dicto domino Hinrico archidyacono et plebano omnibus melioribus modo, via, iure, causa atque forma, quibus potuit et debuit, intimauit, publicauit, notificauit et insinuauit, copiamque earumdem auscultatam ipso petente et recipiente sibi obtulit, tradidit et realiter presentauit, et insinuando, intimando, notificando et publicando easdem sibi per me notarium infrascriptum alta et intelligibili voce legi fecit et mandauit, easque sibi legi requisitus, insinuacioneque, intimacione, notificacione, publicacione, copie tradicione et lectione premissis sic sibi factis, idem tunc dominus Johannes rector eidem domino archidyacono et plebano dixit, exposuit et enarrauit, quod sieut sepe atque sepe, sic iterum atque iterum, quatenus ad dedicacionem et consecracionem dicte capelle in dicta corum curia pro cunctipotentis dei omniumque sanctorum suorum ac tocius curie celestis seruicio fundate et crecte et edificate, cimiteriique pro corumdem dumtaxat rectoris, clericorum atque familiarium corum sepultura, saluo iure suo perrochiali, de quo sibi plenissime vellent respondere, consentiret, suumque ad hoc prestaret consensum, instantissimis eciam precibus ipsum humiliter rogassent et exorassent, rogarique et exorari tum per reuerendum in Cristo patrem dominum Wernerum episcopum Zwerinensem, tum per proconsules dicti opidi Rozstovensis, saluis sibi semper iuribus suis perrochialibus, de quo sibi essent parati respondere, instantissime fecissent: sic iam et adhuc et exsuperhabundanti eundem dominum archidyaconum et plebanum quatenus dictis, factis, precibus, necnon et precipue pretactis sibi insinuatis, intimatis, notificatis et publicatis literis apostolicis eis a sancta sede apostolica graciose concessis et indultis, consideratis et attentis, suum adhuc, prout de jure dictis litteris obtemperare teneretur, praestaret consensum et consentiret, rogaret, hortaretur et requireret, pront et quemadmodum ipsum per dictas intimatas et insinuatas literas apostolicas rogauit, hortatus fuit et requisiuit: qui tune dominus archidyaconus sic, ut premittitur, hortatus, rogatus et requisitus, se ad hoc non dum deliberatum fore et cum domino duce dicte

sue ecclesie parrochialis sancti Jacobi patrono se deliberare velle eidem domino Johanni rectori rogante et requirente dixit et respondit. Quibus omnibus et singulis sic, ut premittitur, factis atque peractis, dictus tunc dominus Johannes rector nomine suo et communitatis dicte sue domus coram me notario infrascripto solempniter ac solempni protestacione protestatus fuit et protestabatur, quatenus ipse ac dicti clerici dicte domus sue parati essent ac îpsi et corum successores semper parati esse vellent et deberent, iuxta formam dictarum litterarum apostolicarum eis graciose concessarum de iure suo perrochiali, prout et quemadmodum ac qualiter ad hoc de jure essent obligati, i uxta cuiusuis boni viri arbitrium et dictamen plenissime ac semper respondere ac sibi semper satisfacere, de quo solempniter fuerat protestatus. Super quibus omnibus et singulis dictus dominus Johannes rector suo ac dicte communitatis nominibus me notarium publicum infrascriptum requisiuit, quatenus sibi desuper vhum uel plura publicum uel publica facerem instrumentum uel instrumenta. Acta sunt hec in domo habitacionis dicti domini plebani, amo, indictione, mense, die, hora, pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris et magistris Hinrico Oldestad in decretis, Hermanno Gropelinck in legibus licenciatis, Johanne Bremerman in artibus magistro et in legibus baccalatio et Laurencio Kulemann olim preposito monasterii sancte crucis in dicto opido Rozstock, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Tenor vero literarum apostolicarum, de quibus superius facta est mencio, sequitur et est talis:

(Hier folgt eine Abschrift der Bulle des Papstes Sixtus IV. vom 25. August 1471, wie sie nach dem Originale Nr. V mitgetheilt ist.)

Et ego Hinricus Jugherd, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia literarum apostolicarum supradictarum ac superius insertarum intimacioni, insinuacioni, publicacioni, notificacioni, copie peticioni, tradicioni, requisicioni, protestacioni omnibusque aliis et singulis, dun sic, ut premittiur, agerentur et fierent, vinacum prenominatis testibus presens interfui, easque literas requisitus legi eaque sic fieri vidi, audiui et

feci, ideoque presens publicum instrumentum manu alterius, me aliis occupato negociis, fideliter scriptum exinde confeci, subscripsi et publicaui ac in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuctis signaui, rogatus et requisitus, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

# (La Signi Not.)

Auf Pergament in der schönen, kräftigen Minuskel der Michaelis-Brüder, in welcher ihre meisten Urkunden die ganze Zeit des Bestehens der Brüderschaft hindurch geschrieben sind, und der man eine grosse Ausbildung durch Bücherschreiben auf den ersten Blick ansieht; das Notariatszeugniss ist von anderer Hand geschrieben. Ausser dem Hauptexemplare sind noch zwei gleichzeitige Abschriften dieses Instruments auf Pergament vorhanden.

# Nr. IX.

Der Rector des Bruderhauses zum Springborn in Münster visitirt das Haus der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock und giebt demselben eine Regel,

d. d. 1475. Aug. 25,

und

der Bischof Balthasar von Schwerin confirmirt diese Regel,

d. d. 1475. Oct. 4.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostook.

Balthazar dei gracia dux Magnopolensis, princeps Slavie inferioris, comes Suerinensis, Stargardie ac Rostockcensis terrarum dominus, necnon eadem et apostolice sedis gracia ecclesie Zwerinensis in spiritualibus et temporalibus pastor et administrator, honorabilibus devotisque et in Christo nobis dilectis presbiteris, clericis et singulis personis domus fratrum communis vite viridisorti opidi Rotzstock nostre diocesis salutem in domino

et nostris huiusmodi firmiter obedire mandatis. Hiis, que pro laude diuini nominis in salutem deuotorum fidelium instituta fore dinoscuntur, pastorali cura non immerito adiicimus oportuni muniminis firmitatem, ut et ea illibata possint consistere et vtilitas adoptata valeat inde exorari. Cum itaque deo deuotus et recommendandus dominus Johannes Vege, rector domus fratrum Fontissaliensis Monasteriensis, singulas personas et domum uestram viridisorti opidi Rotzstock in caritate iam proxime visitauerat, certosque officiales, signanter dominum Nicolaum Deer in rectorem et patrem vestrum rite prefecerat, ac certam cartam caritatis et puncta in eadem contenta per vos et singulas personas domus viridisorti observari demandaverat, nos eandem cartam vidimus, perlegimus et masticauimus, omniaque in eadem contenta tanquam rationabilia approbauimus, autorisauimus, confirmauimus et observari decreuimus, cuius carte tenor de uerbo ad uerbum sequitur talis:

In nomine domini Amen. Nos Johannes Vege, rector domus fratrum Fontissaliensis Monasteriensis, et Johannes Spikermann, conventualis domus fratrum Hervordensis et confessor devotarum virginum et sororum Nove civitatis terre Holtzacie, auctoritate reverendi domini Zwerinensis et eiusdem commissione specialiter deputati visitatores domus fratrum clericorum communis vite viridisorti Rotzstockcensis ad sanctum Michaelem vulgariter dicte, meliori modo et forma, quibus potuimus et debuimus, ad exequendam huiusmodi nostram commissionem accessimus predictam domum et fratres eiusdem, facta diligenti inquisicione de statu domus et personarum in temporalibus ac spiritualibus, aliisque in huiusmodi fieri consuetis, inuenimus congregacionem laudabilem et nobis in Domino bene placentem. Verumptamen pro humana fragilitate, que ad lapsum prona semper est, producta et comperta fuerunt coram nobis nonnulla emendacionis digna, de quibus partim presencialiter vnumquemque pro se et singulos in publico admonitos habuimus exhortacione congrua. partimque que nobis memoratu digniora visa sunt et in quibus vnumquemque ex eis emendatiorem se exhibere volumus et desideramus, apud ipsos crebrius legenda et recitanda reliquimus in hiis scriptis. In primis igitur, quum consideratis singulis circumstanciis domus ac personarum expedire nobis ac dictis fratribus visum est, mutari officium patrisfamilias et rectoratus dicte domus, habito desuper maturo consilio cum eisdem, venerabilem dominum Johannem de Iserlon, qui hactenus dicte domui ac fratribus laudabiliter prefuit, urgentibus causis egritudinis sue ac aliis absoluendum duximus, prout et realiter absoluimus, ac honorabilem virum dominum Nicolaum de Deer, conventualem ibidem, in quem omnis una nobiscum congregacio fratrum vnanimi electione ac voluntate consensit, nullo reclamante, dicte domui ac personis eiusdem legitimo ordine ac processu prefecimus ac instituimus in rectorem ac patrem, curam domus ac personarum in temporalibus et spiritualibus eidem plenissime committentes, iniungentes unicuique ex fratribus dicte domus in virtute sancte obediencie et in augmentum meriti spiritualis, ut eius monitis, consiliis et preceptis in omnibus licitis et honestis reuerenter et humiliter obediant et acquiescant. Monemus eciam omnes et singulos fratres dicte domus, ut sint emulatores pacis, caritatis atque concordie, cauentes ab omni occasione, que pacem turbare, caritatem frangere et concordiam dissipare possit quovismodo, vt deus auctor pacis et amator habitet cum eis. Committimus eciam domino Johanni Stuuen, tanquam seniori, ut in absencia patris in cottidianis et domesticis disposicionibus rerum et negociorum, in danda uel neganda licencia et similibus vices eius agat sobrie, prudenter et discrete, ne in quibusuis rebus disponendis absentia patris callide quesita uel exspectata videatur. Committimus eciam ei, ut sit magister et institutor nouitiorum et eis erudiendis et instituendis ad bonos mores et ad obseruanciam discipline omnem sollicitudinem et diligenciam impendat. Committimus deinceps fratri Bernhardo

ton Dyke de noluntate presbiterorum officium procuratoris, ut iuxta possibilitatem suam patri et fratribus suis diligenter et fideliter serviat. Postremo committimus patri, ut cetera officia domestica, de quibus per nos dispositum non est. seu eciam de premissis, de quibus per nos pro tempore, ut congruum videbatur, dispositum fuerat, ordinet, committat, commutet atque disponat cum consilio presbiterorum suorum, prout communi vtilitati domus noverit expedire. Statuimus insuper et ordinamus, ut in cerimonialibus, observanciis et ritibus ecclesiasticis, in celebracionibus missarum et officiorum diuinorum sedendo, stando, genuflectendo ac aliis fratres se conforment ordinario et moribus ecclesie Zwerinensis, cui subesse noscuntur. Item ut in causis domus tractandis et capitularibus secretis seruentur omnia sub fide et secreto silencii et admittantur duntaxat ex clericis hii, qui in sacris fuerint ordinibus constituti. Item ad caue dum pessimum vicium proprietatis volumus, ut nullus ex fratribus, excepto patre et procuratore, pecuniam apud se reseruet aut in vsus suos exponat, nisi de speciali et expresso consensu patris. Item ut vitentur frequentes introitus et exitus ad coquinam, presertim ab hiis quibus id ex officio non incumbit. Item ut pater et seniores fratres accurate et cum diligencia perspiciant qualitatem et condicionem clericorum, qui in domum recipiuntur, vt tales sint, de quibus habeatur spes futuri profectus et vtilitatis domestice, preferentes specimen bone indolis et note probitatis. Et ut precipue magister novitiorum invigilet pro strennua institucione novitiorum et eorum, qui iam intra domum recepti sunt, ut exhibeant sese in omni virtute spectabiles, promptos ad obedientiam, disciplinatos in moribus, taciturnos et sobrios in verbis, verecundos inter fratres, in omnibus autem et per omnia sectatores sancte humilitatis, que etsi in omni gradu etatis commendatur, in iuniori tamen etate eciam pro debito exigitur. Et si quis ex eis aut alius quicumque de fratribus inventus fuerit trangressor obedientie, sectator passionum suarum aut pertinax aut contenciosus erga alium et turbator fraterne caritatis,

neglector discipline, prout ab aliquibus hactenus fieri compertum est, nullomodo transeat impune, qui ad dictamen magistri sui aut rectoris domus castigatione debita puniatur, ad mensam fratrum culpam suam proclamando et ad terram comedendo aut aliis penitencialibus exerciis subiacendo, donec emendatio digna subsequatur. Et si quem rebellionis aut pertinacie ab aliquo attemptari contigerit, absolucionis ei benefitium seu portio sua in refectorio fratrum vel in parte vel in toto secundum dictamen rectoris denegetur, aut eciam vlteriora remedia per rectorem adhibeantur, donec pro culpa transgressionis debita penitencia fuerit satisfactum. Quare pocius studeant singuli sancta emulatione alter alterum in virtutum exercicio et studio preire, contendens pariter in observancia discipline, in integritate conservande caritatis, in humilitatis exerciis, in exhibicione verecundie, in cultu virtutis ac bonis moribus mutuo probabiliores inveniri, ut iuxta doctrinam beati Ambrosii iunior etas studio virtutis exculta probatam senectutem inducat. Hec carta legatur fratribus in communi semel in capite cuiuslibet mensis, vsque ad visitationem proxime futuram duratura. Sub sigillo mei Johannis Veghen, quo ambo ad premissa coutimur. Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, altera die Bartholomei.

> Quam preinsertam cartam et omnia contenta in eadem auctoritate ordinaria approbamus, autorisamus, confirmamus et sub excommunicacionis summe pena ab omnibus personis dicte domus observari demandamus, adjicientes quod singule persone dicte domus monitis et preceptis prefati patris Nicolai humiliter obediant, silentium servent, vicium proprietatis devitent, caritatem mutuo seminent, castitatem diligant, secreta capituli alienis non pandant, labores manuum et opera diurna iuxta disposicionem patris Nicolai rectoris diligenter adimplere studeant, prout penam eiusdem et indignacionem nostram voluerint arcius euitare; et in casum, quo quispiam dicto rectori et patri Nicolao rebellisauerit, eciam in

quocunque offitio ibidem constitutus fuerit, penam secundum culpe aggravacionem sustinebit, ab officio suo deponatur et degradacionem stalli, tam in choro, quam in mensa, paciatur. In quorum omnium singulorum fidem et testimonium premissorum sigillum nostrum presentibus nostris literis duximus appendendum. Datum in eastro nostro Butzow, sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, ipso die sancti Francisci, que fuit quarta mensis Oetobris, presentibus ibidem venerabili et discretis viris domino Johanne Broderman secretario et Johanne Becker cubiculario nostris, testibus ad premissa vocatis pariterque rogatis.

Ad mandatum prelibati illustris principis ac reuerendi patris domini domini Balthazaris ecclesie Zwerinensis administratoris Hinricus Kochche, clericus Zwerinensis diocesis, notarius publicus, propria manu subscripsit.

Auf Pergament in einer kleinen undeutlichen Cursive. An einem Pergamentstreifen hängt das vierschildige Siegel des Bischofs Balthasar, mit Stier und Greif zu Schildhaltern.

# Nr. X.

Der Bischof Balthasar von Schwerin bestätigt die Brüderschaft vom gemeinsamen Leben in seiner Diocese und giebt derselben eine Regel.

D. d. Bützow 1476. März 31. Nach dem Originale im Stadt-Archive in Rostock.

Balthazar Dei gracia dux Magnopolensis, princeps Slavie inferioris, comes Zwerinensis, Stargardie et Rotzstockcensis terrarum dominus, necion eadem et apostolice sedis gracia ecclesie Zwerinensis in spiritualibus et temporalibus pastor et administrator, ad perpetuam rei geste memoriam salutarem. Ad ea que diuini cultus augmentum, pacem et tranquillitatem no-

strorum subditorum, maxime deo serviencium et personarum ecclesiasticarum conspiciunt, libenter intendimus eaque favoribus prosequimur oportunis. Sane veridico fidedignorum relatu percepimus, quod in provincia Coloniensi et presertim in Coloniensi. Leodiensi, Traiectensi et Monasteriensi civitatibus et diochesibus nonnulli presbiteri et clerici ad divine laudis obsequium per laudabilis conversacionis et commendabilis vite studia, secularibus abiectis desideriis ac mundi contemptis concupiscenciis, ferventer aspirent, ut in ordine clericali altissimo congruencius sua vota exsolvere valeant, in certis domibus et collegiis sub evangelicis ac sanctorum patrum, quantum humana sinit fragilitas, preceptis et institutis, necnon summorum pontificum, ordinariorum et superiorum suorum ecclesiasticorum auctoritatibus, licencia, approbacione et confirmacione, obediencia et subjectione, simul sub vnius uel plurium approbate vite sacerdotum regimine et gubernacione degentes et in communi absque rerum proprietate viventes, eciam de manuum suarum laboribus necessaria conquirentes, nullis erroribus aut prohibitis moribus vel ritibus quomodolibet involuti, residere delegerint, ex quorum uita et actibus exemplaribus plurima parcium illarum monasteria ac loca ecclesiastica felicia incrementa multipliciter susceperint ac in dies suscipiunt et alia varia pro cristifidelium deuotione excitanda bona successerunt. Nobis igitur pro parte dictorum presbiterorum et clericorum fuit humiliter supplicatum, quatenus eciam in diuini cultus augmentum, favorem, pacem et tranquillitatem dictorum presbiterorum et clericorum suorumque familiarium in ciuitatibus, opidis et locis nostre ordinarie auctoritati subiectis dictum eorum modum uiuendi licitum et approbatum admittere, approbare et confirmare, ac eciam eisdem privilegia vtilia et necessaria benigne concedere dignaremur: nos vero huiusmodi peticioni vtpote rationabili annuentes ac devotioni dictorum presbiterorum et clericorum merito congaudentes, presbiteris et clericis prefatis et specialiter dilecto nobis Nicolao de Novocastro cognomine de Deer ac ceteris presbiteris et clericis eorumque condomesticis,

familiaribus et commensalibus secum in opido nostro Rotzstockiensi in domo presbiterorum clericorum communis vite viridisorti ad . sanctum Michaelem apud cigneam portam concorditer et in communi viventibus corumque successoribus auctoritate nostra ordinaria damus et concedimus, si qua alia opus fuerit, preter diuine legis et iuris communis, sic viuendi, ut premissum est, licenciam et approbacionem specialem, eadem auctoritate licenciantes et concedentes, quod insi et sui successores in opido Rotzstockiensi predicto ac aliis opidis et locis nostre ordinarie auctoritati subiectis in vna domo cohabitare, ut securius deo serviant et commodius vivant, simul commedere, lectionem in mensa sanctarum scripturarum recitari, de bonis suis propriis heriditario iure et de laboribus manuum suarum ac eciam ecclesiasticorum beneficiorum, si que vel quod pro tempore kabuerint aut aliquis ex eis habuerit prouentibus aut alias quocunque iusto tamen titulo habitis et habendis, sine mendicitate, collegialiter simul et in communi viuere secundum omnem formam et modum, prout in Coloniensi et Monasteriensi civitatibus in domibus consimilium presbiterorum et clericorum solitum est et consuetum, ac sine alia nostra aut successorum nostrorum prouisione et confirmacione inter se eligere vnum virum discretum et idoneum in spirituali vita magis probatum actu sacerdotem aut infra annum ordinandum in Rectorem et patremfamilias domus, qui adiuncto sibi socio procuratore curam gerat domesticam, cui in bonis consiliis ac piis monitis obediant et acquiescant secundum statuta sua laudabilia uel consuetudines, profectui premisse sue vite congruentes, aliasque bonas consuetudines, statuta et pias observancias condere et statuere eaque sic condita et statuta innouare, inmutare, corrigere, addere et minuere et licite eciam sub penis congruis et debitis observare et observari facere, necnon rebelles et inobedientes corrigere, incarcerare ac eciam de eorum domo et societate, si culpa talis fuerit, reicere et omnino expellere, aliaque, prout eorum tranquillitati et profectui congruit, ordinare; quandoque in opidis et locis nostre ordinarie auctoritati predicte subiectis, in quibus, sicut premissum est, predicti presbiteri et clerici corumque successores viuere delegerint seu cosdem habitare contigerit, oratoria siue capellas cum altaribus, campanis desuper impendendis, et cimiteria pro ipsorum et suorum familiarium, condomesticorum et commensalium necnon adventancium hospitum, utpote religiosarum personarum et fratrum consimilis sue vite communis, hospitalitatis causa ab huiusmodi in domos suas receptorum ibique tunc decedencium, corporibus solummodo tumulandis, erigere, fundare, edificare, instaurare, innouare, transferre et ampliare aut erigi, fundari, edificari, instaurari, innovari, transferri et ampliari atque per quemcunque catholicum antistitem, tociens quociens opus fuerit, consecrari facere, in quibus missas et alia diuina diurna et nocturna officia secundum ordinarium nostre Zwerinensis diocesis siue sancte Romane ecclesie consuetudinem et ordinarium devote peragere, legendo aut dum placuerit cantando ac eciam pro nostra et successorum nostroum et cuncti gregis nobis commendati salute ac incolumitate suppliciter deprecari; preterea ut rector pro tempore presbiterorum et clericorum sepedictorum sic, ut premissum est, electus, aut quibus ipse commiserit, suorum presbiterorum, clericorum, condomesticorum, familiarium et commensalium presencium et futurorum ac eciam clericorum, studentium et scholarium scholas frequentancium confessiones audire eosque salutari pro modo culparum iniuncta penitencia; eciam in casibus nostre ordinarie auctoritati reservatis ac a votis simplicibus et minoribus, si que emiserint eadem in alia pietatis opera, commutando absolvere ac eisdem, quociens congruum iudicauerit vel iudicauerint aut devocio exegerit, quecumque ecclesiastica ministrare sacramenta atque missas et alia diuina officia predicta, eciam tempore interdicti nostra saltem ordinaria auctoritate lati, dummodo ipsi causam non dederint interdicto, clausis ianuis, interdictis et excommunicatis exclusis, coram se, suis condomesticis, familiaribus, commensalibus et hospitibus supradictis celebrare et celebrari facere ac eisdem et prefatis omnibus sacramenta quecunque supradicta ministrare, saluis semper ecclesiis parrochialibus, sub quibus cosdem pro tempore residere contigerit, et a quibus prefatos presbiteros, clericos, condomesticos, familiares et com-

mensales corumque successores tenore presencium eximimus; ipsis tamen secundum nostram aut aliorum proborum virorum estimacionem et dictamen in omnibus et pro omnibus debitis et condignis reconpensis adjicientes ex gracia speciali, quod, quocienscumque rectori domus saniorique parti in sacris existenti visum fuerit, expedire poterit, tot fratres in domibus habitacionis sue ad perpetuum domicilium receptos, quot sibi vtile visum fuerit, licet alibi oriundos, alias tamen idoneos, super communia eorundem bona sine ostensione vel assignacione alterius tituli aut vlteriori examine ad omnes minores et sacros ordines per nostros in pontificalibus vicarios aut per quemcunque catholicum antistitem promoveri facere; atque ut venerabile sacramentum eucaristiae ac sacre inunctionis oleum in suis capellis, postquam consecrate fuerint, cum debita reverencia et honore pro preshiterorum, clericorum, condomesticorum, familiarium, hospitum et commensalium predictorum solum corporibus inungendis ac devotione maiori reponere et conseruare valeant. Ac vsum sigilli communis et quecumque alia vtilia seu necessaria, quantum nobis de iure permittitur, tenore presenicum in dei nomine in dul gemus. Volumus eciam, ut quocienscumque aliquis ex clericis supradictis ad sacros ordines promouendus fuerit, talis primo ad manus episcopi aut rectoris domus loco episcopi stabilitatem in loco sue receptionis promittat, nisi forte alibi de consensu rectoris et suorum emissus fuerit, sique sic promotum de domo et societate fratrum suorum propriis motibus recedere aut de meritis suis exigentibus secundum consuctudines et statuta de domo sua expelli contigerit, talis ex tune astrictus sit ad intrandum religionem approbatam, in qua regulariter vivitur. Verum ut dicta corum vita communis eo melius perseueret, volumus et ordinamus quod nemo ex eis beneficium aliquot ecclesiasticum sibi forte conferendum acceptet, nisi paratus sit id ipsum resignare, cum ad hoc a rectore et fratribus requisitus fuerit; redditus vero eiusdem proventus et emolumenta semper in communi provenient. Suscipimus eciam prefatos presbiteros, clericos, condomesticos, familiares ac commensales et omnia eorum bona, mobilia et immobilia, tam spiritualia quam temporalia, habita et

habenda, sub beati Johannis apostoli et evangeliste ac nostra et successorum nostrorum protectione et defensione singulari, decementes, eadem corum bona fore bona ecclesiastica et gaudere ac fungi debere privilegio clericali. Nec quisquam predica torum debebit seu poterit ex eisdem bonis testari aut testamentum condere uel facere aut eadem dilapidare seu alienare, sed debent semper pro communi permanere, omnia corumdem privilegia habita et habenda ratificando et in nomine domini confirmando. Insuper districtius mandando prohibemus, ne quisquam predictum modum vivendi licitum et deo gratum audeat impugnare seu ipsas personas predictas eorumque successores occasione premissorum quomodolibet molestare, nobis tamen et successoribus nostris nostra ordinaria visitacione et alterius culuscunque ac aliis circa premissa oportunis semper salvis et reservatis. In quorum omnium et singulorum robur, fidem et testimonium premissorum presentes nostras literas de certa nostra sciencia et mandato speciali nostri sigilli iussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum in castro nostro Butzow, sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, indictione nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providencia pape quarti anno quinto, die vero dominico quo cantatur in ecclesia dei pro introitu misse Judica me Deus, presentibus ibidem venerabilibus et circumspectis viris magistro Johanne Broderman ecclesie nostre collegiate Butzowensis canonico, secretario nostro, et magistro Nicolao Molre ecclesie parrochialis in Swan plebano, presbiteris Zwerinensis diocesis, testibus ad premissa uocatis pariterque rogatis.

Ad mandatum prelibati illustris principis et reverendi in Cristo patris domini domini Balthazaris ecclesie Zwerinensis administratoris Hinricus Kochche Notarius manu proprio subscripsit.

Auf Pergament in einer kleinen, gedrängten Cursive. An einem Pergamentstreifen hängt des Bischofs Balthasar vierschildiges Siegel, mit Stier und Greif zu Schildhaltern.

Dig and by Godgle

## Nr. XI.

Der Bevollmächtigte des Pfarrers an der St. Jacobi-Kirche zu Rostock quitirt die Brüder vom gemeinsamen Leben über die richtige Zaklung von 12 Schillingen, welche sie für jede Leiche, und des Vierzeitenpfennigs, welchen sie für jeden Kopf aus dem Bruderhause an den Pfarrer ihres Sprengels zu St. Jacobi zu zahlen haben.

## D. d. Rostock 1484. April 26.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Ego Joachim Papeke, commissarius venerabilis viri domini Hinrici Bentzin, archidiaconi Rozstockcensis in ecclesia Zwerinensi ac ecclesie parrochialis sancti Jacobi Rozstockcensis, Zuerinensis dyocesis, plebani, presentibus fateor, attestor et recognosco, me de specialibus mandato et ex commissione prefati domini archidyaconi michi factis iuxta ac secundum composiciones et pacta inter dictum dominum archidyaconum ac honorabilem et devotum dominum Nycolaum de Deer, presbiterum, patrem fratrum conventus sine domus sancti Michaelis viridiserti apud valuam cigneam in opido Rozstock, sub prefata parrochia ecclesie sancti Jacobi ibidem site, de expresso dicti conuentus siue domus consilio et assensu, hincinde pro se ac eorumdem successoribus dudum ac consuetudine exinde ante multos annos factis ac rite et legitime introductis, pro dicte ecclesie sancti Jacobi iuribus parrachinlibus per antedictos patrem, fina tres et connentum solui ac fieri solitis et consuetis, ab eisdem patre, fratribus totoque conventu realiter et cum effectu pro tribus successive funeribus predicti conventus, pro quolibet duodecim soli-dos sundenses, ibidem humatis levasse et recepisse solveruntque idem pater, fratres et conventus, quemadmodum eciam consueverunt, pro singulis fratribus ac quolibet eorum eiusdem prefati conuentus siue domus sancti Michaelis viridisorti pro oblatione siue offertorio singulis quatuor principalibus festiuitatibus annis, ipsis diebus Pasche, Penthecostes, assumptionis virginis gloriose ac nativitatis Christi, singulis dictorum festorum principalibus diebus vnum denarium vsualis monete sundensis, quemadmodum futuris semper temporibus sepementionati pater et fratres necnon et corum successores multidicto domino archidyacono atque plebano supradicte ecclesie parrochialis sancti Jacobi Rozstockcensis ac suis successoribus omnibus hincinde iuris et facti exceptione ac contradictione cessante iuxta compositiones et pacta supramentionata soluere debebunt. Quito igitur desuper antedictos patrem et fratrès totumque conuentum nomine sepefati domini archidyaconi et plebani sueque ecclesie sancti Jacobi eciam prefate. In premissorum testimonium sigillum domini archidyaconi prefati presentibus est appensum. Actum et datum Rozstock anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, die vero lune proxima post octavas Pasche.

Auf Pergament in drei Original-Aussertigungen. An dem einen Exemplare hängt ein elliptisches Siegel mit einer ganzen Figur eines Geistlichen, der, wie es scheint, eine Monstranz in der Rechten hält, unter einem gothischen Bogen; zu seinen Füssen steht ein Schild mit einem fünseckigen Sterne; Umschrift:

An den beiden übrigen Exemplaren hängt ein kleines rundes Siegel mit einem Steinbock- oder Widderkopfe auf einem Schilde in einer dreiseitigen gothischen Rosette; Umschrift:

s, hinrici & benezin.

into the second

## Nr. XII.

Die Herzoge Magnus und Balthusar von Meklenburg geben den, in dem rostocker Capitelstreite verwickelten Brüdern vom gemeinsamen Leben frei Geleit in ihren Landen.

D. d. Wismar 1484. Junii 4.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Magnus et Balthazar dei gracia duces Magnopolenses, inferioris Slavie principes, comites Zwerinenses, Rostock ac Stargardie terrarum domini, venerabili et circumspecto viro domino et magistro Johanni Remmelyn, decano Gustrouwensi Caminensis diocesis ac eiusdem et Zwerinensis ccclesiarum canonico, fauorosam nostram salutacionem premissam. Sane veridica quorundam relacione didicimus, discretum virum dominum Nicolaum de Deer, assertum patrem fratrum de communi vita, in opido Rostock Zwerinensis diocesis morantem, in certa causa coram vobis, inter commendabilem virum dominum Hermannum Bigaden capellanum et commissarium reverendi patris et domini Johannis episcopi Raseburgensis ex una et presatum dominum Nicolaum de Deer ac Bernardum vam Dike aliosque suos confratres in hac parte litisconsortes partibus ex altera pendente indescisa, pro se et dictorum suorum confratrum nominibus quandam appellacionem interiecisse, in qua, ut dicitur, idem dominus Nicolaus de Der allegat, territorium nostrum et signanter ciuitatem Zwerinensem sibi dictisque suis confratribus locum non esse securum, sed iusto timore et metu assertarum litterarum comminatoriarum eis propter adhesionem, quam Rostockcenses contra nos in causa erexionis noui collegii fecerunt et faciunt, per nos directarum non audent, ut asserunt, in dicta nostra ciuitate comparere coram vobis. Vt igitur ius et iustitia per nos literasque nostras in territoriis et domineis nostris non impediatur, sed transeat in arte sua, mentem nostram super hoc plene declarando harum serie vobis significamus, quod literas nostras comminatorias huiusmodi, si que forte per nos contra dictos Nicolaum de Der suosque confratres ac quoscunque alios in genere vel in specie occasione premissorum emisse forent et essent, in hoc uel simili casu habuimus, prout eciam presentibus habemus, pro infectis, illosque in hac parte voluimus et volumus dictis Nicolao de Der suisque confratribus autem aut cuiquam alteri penitus in nullo prejudicium, et nichilominus pro cautela firmiori, ac ad ammovendum a dictis Nicolao de Der suisque confratribus ac corum aut alterius ipsorum procuratore vel procuratoribus omnem iustum metum, damus, concedi-

mus ac tenore presencium firmiter assignamus eisdem Nicolao de Der et confratribus eius, quorum nomina et cognomina hic habere volumus pro sufficienter expressis, eorumque vel alterius ipsorum procuratori vel procuratoribus in hac causa saluum conductum, ita quod in eadem coram vobis [qui] cumque comparere ac libere et licite sine omni periculo aut impedimento corporum, bonorum et rerum per dominea nostra ubicumque ire et redire ac inibi morari et stare poterint et valeant, tociens quociens eis aut eorum alteri id in hac parte visum fuerit expedire, assecurantes eosdem Nicolaum de Der suosque confratres et procuratorem vel procuratores ipsorum aut alterius eorundem, ac firmissima securitate et fide huinsmodi nostris patentibus literis promittentes; ne eis aut éorum alicui in dictis nostris domineis, cum ad vos in hac causa ire, morari et stare habeant, ulla offensa per nos nostrosque subditos et incolas eorundem nostrorum domineorum in corum personis, bonis et rebus supradictis debeat quomodolibet irrogari. Optamus eapropter, vt rejectis singulis frivolis allegacionibus parcium hinc inde per vos via regia procedatur, ut iusticia ministretur, prout id iuris ordo expostulat et racionis. In cuius rei euidens testimonium premissum sigilli unius nostrum appensione fecimus communiri. Datum et actum Wismarie, anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, die vero quarta mensis Junii.

Auf Pergament in einer flüchtigen, undeutlichen, kleinen Cursive. An einem Pergamentstreifen hängt das dreischildige Siegel des Herzogs Magnus.

## Nr. XIII.

Der Pfarrer zu St. Jacobi in Rostock befreiet die in seinem Sprengel wohnenden Brüder vom gemeinsamen Leben von jeder Abhängigkeit von der Pfarre und von jeder Verpflichtung gegen dieselbe, mit Ausnahme dessen, dass die Brüder fortan pflichtmässig 12 Schillinge von jeder Leiche und den Vierzeitenpfennig an den Pfarrer zu zahlen haben.

D. d. Rostock 1485. Jun. 21.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Omnibus et singulis hec uisuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Cum id quam maxime deceat et expediens omnino uideatur grauato cura pastorali, sibi subjectis, quamuis non vniformiter, cuique tamen pacis et tranquillitatis intuitu de quietis munere prouidere, ne quod sanum et incolume seruari per vigilantem sollertiam poterat, improuida seu minus cauta diligentia conseruatum pessundatum elangueat aut in toto de sub virga pastoris distortis anfractibus exasperatum in preceps ruat: hinc est quod nos Hinricus Bentzin, archidiaconus Rozstoxensis et eiusdem opidi parrochie ad sanctum Jacobum plebanus, dilecto nobis in Christo Nicholao de Dver ceterisque fratribus ad sanctum Michaelem sub eadem parrochia degentibus et eorum successoribus, quo liberius, a tumultuosa populi frequentia segregati, sine strepitu causarum molestantium vitam peragant proposito suo non difformem, affectu promptissimo animoque deliberato pro nobis et successoribus nostris inuiolabiliter indulsimus, concessimus atque tenore presentium omnimode confirmamus, quod, sicut hactenus pro consuetudinarie introductis et toleratis, deinceps debeant et possint, hiis debitis et offertoriis datis, quibus hucusque satisfecerunt, videlicet in quatuor temporibus anni consuetis, pro capite vsuali denario, necnon pro funere cum fuerit duodecim solidos Sundenses, omnino fore ceteris ab exactionibus quibuscumque, vel quouis nomine censeantur, ad ius parrochiale pertinentibus liberrimi atque ab omni inpetitione super eiusmodi a nobis et successoribus nostris securi, hoc annectentes, vt pro hac gracia et liberalitate nostra dominos ac principes Magnopolenses, patronos ecclesie sapradicte, nos nostrosque successores deuotis orationibus suis cunctipotenti domino faciant commendatos. Datum et actum Rozstock 16 \*

in domo habitationis mee dotis, anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, nono kalendas Julii.

Auf Pergament in einer kräftigen Minuskel. An einem Pergamentstreisen hängt das rostocker Archidiakonatssiegel in rothem Wachs, mit dem Schilde mit dem 5eckigen Stern, wie an der Urk. Nr. Xl.

## Nr. XIV.

Der Bischof Conrad von Schwerin giebt allen denen, welche die neu erbauete Kapelle der Brüder vom gemeinsamen Leben zu St. Michael hülfreich besuchen, in Folge der Indulgenzien des Cardinal - Collegii, einen vierzigtägigen Ablass.

D. d. Rostock 1493. April 21.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Conradus Dei et apostolice sedis gracia episcopus Swerinensis vniuersis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis pariter et audituris salutem in domino sempiternam. Quamquam propheta dicente dominum in sanctis eius laudare deceat, in illotamen precipue videlicet beato Michaele archangelo deum collaudari et benedici fundatasque in honorem ipsius ecclesias sive capellas a Christifidelibus qui de hoste maligno denocius venerari conuenit, triumphans milicie celestis exercitus et super omnes animas suscipiendas pre ceteris angelis principatum diuina prouidencia noscitur obtinere. Cupientes igitur, vt capella loci viridisorti opidi Rozstockcensis, Zwerinensis diocesis, sub vocabulo et ad honorem eiusdem sancti Michaelis archangeli per dilectos nobis in Christo religiosos viros rectorem, clericos, fratres et conuentum in communi viventes dicti loci viridisorti nouiter erecta, fundata et per nos cum quinque altaribus in eadem existentibus deo auxiliante consecratis benedictis et sanctificatis, congruis frequentetur honoribus et a Christifidelibus jugiter veneretur ac suis in structuris et edificiis debite conseruetur et manuteneatur, necnon luminaribus, libris, ealicibus, mappis et aliis ornamentis ecclesiasticis decoretur et muniatur ac in ea cultus augmentetur diuinus, vtque ipsi Cristifideles eo libentius deuotionis causa congruo tempore confluant ad eandem et ad conseruationem, munitionem et alia premissa manus porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos, supplicationibusque hamilibus prefatorum rectoris, clericorum et conuentus super hoc inclinati, reuerendissimorum in Cristo patrum et dominorum dominorum sacrosancte Romane ecclesie Cardinalium indulgentias pro premissis ad eandem capellam Cristifidelibus juxta formam litterarum desuper confectarum, ipsasque litteras indulgentiarum populo fideli in et per nostram diocesim Swerinensem pie concessas et per nos admissas, in virtute sancte obedientie publicari, insinuari et admitti volumus atque mandamus, necnon de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis vtriusque sexus Cristifidelibus vere penitentibus et confessis, qui prefatam capellam tempore congruo visitauerint deuote et ad augmentationem, conseruationem, municionem et alia premissa manus porrexerint adiutrices, et quociens id fecerint, quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissarum presentes nostras exinde fieri nostrique sigilli iussimus appensione communiri. Datum Rozstock in eadem capella sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio, dominica misericordia domini.

Diese Urkunde, in der Kapelle der Michaelis-Brüder gegeben, ist für die damalige Zeit mit grösster Pracht ausgestattet und wahrscheinlich ein em pfehlen des Probestück der Brüder, die sich auch mit Bücherabschreiben beschäftigten. Auf einem fast vier Fuss langen und breiten Pergament ist die Urkunde in der grössten Missal-Minuskel geschrieben. Ueber der Urkunde ist das Wappen des Bischofs Conrad Loste gemalt: auf blauem Schilde ein halber, rechts schauender, gelber Widder mit dem Bischofsstabe in der Klaue; Schildhalter sind rechts ein Einhorn, links ein Löwe. Am linken Rande der Urkunde läuft eine

reiche, gemalte Arabeske hinab, welche oben mit dem Anfangsbuchstaben (I beginnt, in welchem der Evangelist Johannes, mit einem Heiligenscheine, wie er den Kelch mit der Schlange consenerit, der Schutzpatron des Bisthums Schwerin, auf Goldgrund gemalt ist. An einer sehr dicken Schnur von rother, weisser und grüner Seide hängt des Bischofs Siegel mit eingelegter rother Wachsplatte.

#### Nr. XV.

Der rostocker Bürger Heinrich Timm schenkt den Brüdern vom gemeinsamen Leben acht Buden an der Ostseite des Bruderhauses in der Rackerighe und eine Bude in der schwanschen Strasse.

#### D. d. Rostock 1494. Nov. 28.

Nach einer vom Originale genommenen Abschrift des wail. Bürgermelsters Nettelbladt.

In nomine domini Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, pontificatus sanctissimi in Cristo patris ac domini nostri domini Alexandri divina providencia pape sexti anno tercio, die uero Veneris uicesima octava mensis Novembris, hora meridiei vel quasi, in camera hospitum religiosorum dominorum presbiterorum et clericorum sancti Michaelis domus fratrum in communi vivencium opidi Rostock, Swerinensis diocesis, et in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus honorabilis uir Hinricus Timmo civis Rostockcensis, non vi, dolo, metu, fraude aut aliqua sinistra machinacione circumuentus seu seductus, sed ex eius certa sciencia et spontanea uoluntate, animo satis bene deliberato, ut apparuit, pro se suisque in hac parte forsan heredibus et successoribus, venerabili et religioso patri domino Johanni Stuven, dictorum fratrum administratori principali, octo casas, bodas sine habitaciones [in platea] uulgariter dicta de Rackerighe, continuas et contiguas, in ossato dicti orti viridis versus

plagam origentalem sitas et positas, que prius pleno iure ad spectabilem virum dominum Viconem de Herverden, proconsulem Rostockeensem, speciabant et pertinebant, ac unam aliam bodam, casam sive habitacionem in vico seu platea uulgariter dicta de Swanske strate habentem in uno latere horreum domini Arnoldi Hasselbecken proconsulis, in alia vero casas, bodas seu habitacionem domini Hinrici Mey consulis, sitam et postam, que prius eciam pleno jure ad honorabilem virum Marquardum Kröger civem Rostockcensem spectare et pertinere dinoscebatur, prout et que mad mo dum bona fide et ad fideles manus suprascripto Hinrico in libro civitatis Rostockcensis ascripte sunt, cuius totalem tenorem de verbo ad verbum hic uoluit habere pro inscripto, attento quod predictus Hinricus huiusmodi bodas, casas sive habitaciones pro pecunia sua minime comparaverit, de quo solempniter coram me notario publico et expresse protestatus est, resignavit, dedit, cessit, transtulit atque concessit palam, publice et expresse, pure, libere et simpliciter, resignacione pura, mera, valida, simplici et irrevocabili, que dicitur inter vivos; sine spe vel specie ingratutidinis aut paupertatis, vicio aut alia quavis occasione revocandi, sine spe rehabendi seu repetendi casas, bodas sive habitaciones predictas, cum omnibus et singulis actionibus, utilibus et directis, realibus et personalibus, meris et mixtis, iquos ipse Hinricus resignator et donator in prefatis bodis, casis et habitacionibus iure directo vel utili, tam ypothecario, quam pignoraticio nominibus, habuit et habere potuit atque possit, constituens, ponens et faciens dictum dominum Johannem patrem in personam fratrum predictorum principalem dominum irrevocabilem tanquam in rem suam propriam huiusmodi, surrogans eundem ac omnes et singulos dictos fratres orti predieti in locum et ius suum, ita videlicet quatenus prefatus dominus pater principalis ac omnes sui successores nomine dictorum fratrum virtute resignacionis, donacionis, cessionis et concessionis huiusmodi actionibus utilibus et directis, realibus et personalibus, meris et mixtis, possit aduersus quascunque personas, tam ecclesiasticas, quam seculares, quacunque auctoritate fungentes, corumque successores et heredes; quorum

nomina et cognomina hic haberi voluit pro expressis. pro huiusmodi resignacione, donacione et eius seu eorundem occasionum in judicio agere et experiri, excipere et replicare ac petere, dictasque casas, bodas! siue habitaciones titulo locacionis seu concessionis in emphiteusin perpetuo vel ad tempus quibuscunque personis dare et concedere ac omnes et singulas pecuniarum summas ex fructibus locacionum seu concessionum huiusmodi recipere et in suos ac dictorum fratrum usus divertere et convertere, quitancias dare, damnaque, expensas et interesse petere, procuratores ad premissa constituere, omniaque alia et singula facere et exercere. que prefato domino patri necessaria fuerunt seu alias. quomodolibet oportuna, et que ipsemet resignator et donator ante resignacionem, donacionem et concessionem! huiusmodi facere poterat et debebat et que verus resignator et donator in rem suam propriam facere potest et debet. Et huiusmodi resignacionem, cessionem et concessionem prefatus Hinricus resignator dicto domino Johanni principali in personam dictorum fratrum in manibus mei notarii publici, tanguam publice et autentice persone et legitime, stipulanti predicto resignatore suisque heredibus, et in posterum successoribus et pro omnibus, quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, unicuique velle aut debere revocare vel contra eam venire de iure neque de facto, quibuscunque racionibus vel causis eciam propter ingratitudinem talem, per quam de jure resignacio siue donacio huiusmodi revocari possit, quam dictus resignator et donator contra prefatum dominum Johannem Stuven patrem suosque in hac parte successores, quod absit, commiserit, et insuper idem dominus donator dicto domino Johanni in personam dictorum fratrum dictas casas, bodas seu habitaciones resignatas, donatas et concessas ad ipsum de iure spectare et pertinere, et si contrarium appareret aliquo tempore, voluit teneri ad omnia damna, expensas et interesse, que et quas occasione predicta dictus dominus pater subire possit et fuerit passus. Rursum dictus donator Hinricus, certe oratus et avisatus per me notarium infrascriptum, renunciauit beneficio dicenti resignacionem et donacionem propter ingratitudinem vel immensitatem posse revocari et juridicenti donacionem excedentem summam quingentorum florenorum sine insinuacione

coram judice facta non valere, et omnibus aliis et sin-gulis concessionibus, indultis et privilegiis a iure vel ab domino eciam motu proprio sibi concessis; per que contra premissa vel aliquod premissorum dicere, facere aut se opponere possit uel quomodolibet se tueri, eciam juridicenti generalem resignacionem non valere, nisi precesserit specialis. Demum et finaliter dictus Hinricus resignator protestabatur, quod post mortem suam heredibus suis occasione resignacionis hujusmodi aliqua actio non competit directe vel indirecte ex et pro eo, quod hujusmodi bode, ut superius expressum est, in libro civitatis sibi bona fide et ad fideles manus conscripte sint, neque pecunia sua quoquomodo comparate sint sive empte fuerint. Super quibus omnibus et singulis partibus scilicet Hinricus Timmo et dictus dominus Johannes Stuve pater prefati me notarium publicum requisiverunt, petentes, quatenus eis desuper unum vel plura publicum seu publica conficerem instrumentum seu instrumenta, tot quot fuerint necessaria pariter et oportuna. Acta sunt hec Rostock, anno, indictione, pontificatu, mense, die, hora et loco, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris Jacobo Smyd et Cristiano Loheyde, laicis, ciuibus Rostockcensibus, Swerinensis diocesis, testibus ad premissa vocatis pariter atque rogatis.

Et ego Hinricus Stoltevot, clericus Swerinensis dyocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una eum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu mea propria inscriptum subscripsi, publicaui et in hanc publicam instrumenti formam redegi, quam signo, nomine et cognomine meis solitis et consuetis, signavi et roboravi, in fidem evidensque testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

# Nr. XVI.

Der Pfarrer zu St. Jacobi in Rostock bestätigt den Brüdern vom gemeinsamen Leben den mit seinem Vorgänger am 21. Junii 1485 geschlossenen Vertrag und gestattet ihnen, unter Ver-mittelung und Beistimmung der geistlichen und weltlichen Oberbehörden, an gewissen Festtagen öffentlichen Gottesdienst in ihrer Kapelle zu halten und dabei milde Gabe anzunehmen, jedoch nur gegen Cession eines in dem Dorfe Bistom belegten Capitals von 100 sund. Mark.

D. d. Rostock 1499. Julii 4:

Nach einer vom Originale genommenen Abschrift des wall. Bärgermeisters Nettelblädt zu Rostock 5

.

William Marketin Universis et singulis presencia visuris seu quomodolibet audituris salutem in domino sempiternam. Cum immensa Dei omnipotentis miseracio homini, quem adsuam creauit imaginem, primi parentis lapsu suorumque labe, criminum deformato, innumera prestitit beneficia et adminicula, quibus dilectorum vincula disrumpere ueniamque promereri et suo creatori reconsiliari possit, inter que beneficia sic homini prestita fundata sunt oratoria, in quibus sub suaui contemplacione neneratur altissimus: hine est quod nos Johannes Greben, ecclesie parrochialis et collegiate sancti Jacobi Rozstoccensis. Swerinensis diocesis: decanus et plebanus, dilecto nobis in Cristo domino Wilhelmo Poten patri ceterisque presbiteris et fratribus ad sanctum Michaelem sub eadem parrochia nostra degentibus et corum successoribus, ut eo securius et liberius famulentur altissimo et secundum priuilegia et apostolica indulta super corum statutis clargita et data uiuant quietius, animo deliberato pro nobis et successoribus nostris approbamus ea, que predecessor noster beate memorie Henricus Bentzin, archidiaconus Rozstoccensis et predicte ecclesie nostre quondam decanus et plebanus, predictis fratribus, in suis litteris concessit et indulsit, quarum litterarum tenor de uerbo ad uerbum seguitur et est talis:

(Hier folgt die Urkunde des Archidiaconus Heinrich Bentzin vom 21. Junii 1485, wie sie Nr. XIII mitgetheilt ist.)

Insuper ne post hoc et in futurum aliqua dissensio seu queuis discordia inter nos aut successores nostros aut ipsos fratres et eorum successores super introitu communi ad corum ecclesiam excitetur et in multorum perniciem siue periculum uergat animarum, affectu prompto et animo deliberato pro nobis et successoribus nostris indulsimus et concessimus atque tenore presencium indulgemus et concedimus quod iidem fratres omnibus et singulis utriusque sexus cristifidelibus ad ecclesiam corum in festiuitate sancti Michaelis archangeli, dedicationis ecclesie, que semper occurrit dominica proxima post Ad uincula Petri, die parasceues, feria secunda pasche, in singulis primiciis fratrum dicte congregacionis ac in diebus rogacionum, quando clerus cum reliquis accesserit pro diuinis audiendis, confluentibus libere introitum dare et concedere ualeant et populum pro huiusmodi diuinis audiendis intromittere sibique et successoribus suis fidelium oblaciones retinere possint sine aliculus contradictione, impedimento aut irritacione, absque publico sermone ad populum. Hiis tam libere admissis et concessis ipsi fratres predicti dederunt nobis et successonostris centum marcas Sundenses, locatas in uilla Bistowe in mansis et agris, ques nunc inhabitat et colit Henrick Rozstcke, in amicabilem et recompensiuam recognicionem, quarum centum marcarum redditus in augmentum mense nostri decanatus seruande pro nobis et nostris successoribus, decanis et plebanis dicte ecclesie sancti Jacobi, perpetuis futuris temporibus ad eandem manendos applicare presentibus promittimus. Etiamque dicti fratres spoponderunt et promiserunt nobis et successoribus nostris, ceteris diebus non in hac concessione aut admissione positis solitam eorum atque consuetam seruare clausuram, nec utriusque sexus hominibus pro diuinis audiendis confluentibus dare et concedere ad eorum ecclesiam introitum communem. Quodsi secus factum fuerit, persoluent penam pecuniariam per reuerendum patrem et dominum dominum pro tempore episcopum Zwerinensem iure dictandam. Ad hanc unionem et

concordiam super nostra concessione et ipsorum promissione faciendam mediatores et arbitri fuerunt uenerabiles et perspicui uiri: dominus Johann es Thun decanus Gustrowensis et plebanus ecclesie sancti Petri in Rozstok, dominus Revnerus Holloger prepositus collegiate ecclesie nostre sancti Jacobi et plebanus ecclesie beate Marie uirginis, dominus Bartoldus Hilterman prepositus monasterii sancte crucis et canonicus predicte collegiate sancti Jacobi. Et in euidens testimonium et firmius robur, ut eo hec nostra unio et concordia inuiolata ab omni ulteriori impeticione servetur et perduret, illustrissimi et altigeni principes. Magnus et Baltasar duces Magnopolenses, patroni dicti decanatus afque ecclesie sancti Jacobi prefate, et reuerendus in Cristo pater dominus noster Conradus episcopus Zwerinensis, necnon et archidiaconus Rozstoccensis et ipsi fratres predicti suis sigillis has nostras litteras roborauerunt. Date Rozstock anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. Julii die quarta. other supporter our

### Nr. XVII.

Die Vorsteher des Hauses zum Heil. Geist zu Rostock verleihen den Brüdern vom gemeinsamen Leben einen Altar in der Kirche zum Heil. Geist.

D. d. 1499. Nov. 12.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In deme namen der unghedelden hilghen dreualdicheyt Amen. Wy her Gherdt Bockholt, her
Dyderyck Boldewan, her Hynrick Kron, borghermester der stadt Rozstock vnde vorstender des gadeshuysz tom hilghen gheyst,
bekennen vnd betughen apenbar vor vns vnd vnse
nakomelynghe, dat wy myt wolbedachtem mode hebben
vorlenet vnde gheghunt den broderen tho

sunte Michaele in vnsem gadeshuse tom hilghen gheyst een altar, dat dar beleghen ys byme hoghen altar yn der suder syde, dat se dar yn mysse lezen moghen, wanner en dat beleuet vnde bequeme ys, dar wy denne nu tor tydt tho gheschycket vnd vor kregen hebben dorch framer lude hulpe anderhalff hundert marck sundesch, dar de vorghenanten fratres vor leszen scholen alle weken twe myssen vor de ersten hundert marck vppe deme suluesten altar. Men weret dat wy offte de vorbenomden fratres dar wat mer to konden kryghen von framen luden, do scholen se so vele myssen tor weke leszen vp deme altar, als dar mannych hundert marck tho ghegheuen wart. Ock scholen se eere eghen mysseghewat, bock vnde kelck dar to so langhe bruken, dat wy offte se dorch framer lude hulpe dar sodane kelck vnde mysseghewat vnde wat behoff ys tho kryghen konen. Ock wylle wy ynde ynse nakomelinghe den eerghenanten fratres vnde eeren nakomelinghen dat altar vnde sodane almysse dar tho ghegheuen nycht wedder nemen offte affhendich macken, do verne se offte ere nakomelynghe sodane vorschreuen myssen tor wecke vp deme altar holden vnde leszen wyllen. Men furder weret sake, dat de erbenomeden fratres offte er nakomelynghe sodane bauenschreuen myssen wolden vallen laten vnde van vns offte vnser nakomelynghe dar van ghewarnet worden, vnde se des nicht wolden beteren sodane myssen the holden, so schole wy vnde vnse nakomelynghe vorstender des bauenschreuen gadeshuses de macht hebben vnde wyllen sodane altar vnd almyssen dar tho ghegheuen vorlenen vnd gheuen an deren presteren, de vns vnde vnsen nakomelynghen dar tho vellych vnde begueme synt, sodane myssen the holdende. Alle desse verschreuen stucke vnde artikele laue wy borghermestere bauenschreuen vor vns vnde vnse nakomelynghe stede, vast vnde vnghebraken tho holden. Des to groterme louen vnde sekerheyt hebbe wy vnses gadeshusz bauenschreuen ingheseghel hanghen lathen an dessen breff, dede ghegheuen vnde gheschreuen vs amme iare vnses heren dusent verhundert dar na yn deme neghen vnde neghentyghesten iare, des daghes na sunte Marten des hilghen byschschoppes. - Item hefft ghegheuen mester Diryck Trechow tom hilgen gheyste wanende tome altare yn suder syde byme hoghe altare neghest hundert marck sunte Michaelis broderen to ewyghen tyden dar vor tho beleszen. — Item dar na hefit ghegheuen de ersame man Jacob Vaghet vnde syne huszvrouwe hundert marck sundesch tor weke ene mysse to leszen tom hillyghen gheyste vppe deme vorbenomeden altare an der suder syden beleghen vor em vnde syne huszvrouwen vnde alle syne gheslechte to bydden. Item

Auf Pergament in einer kräftigen Minuskel. Die mit Item am Schlusse nach dem Datum aufgeführten Schenkungen sind mit blasserer Dinte geschrieben und mit dem letzten Item bricht die Urkunde plötzlich ohne Interpunction ab. Nach andern Urkunden schenkte Jacob Vaghet die 100 Mark am Michaelistage 1500; darauf schenkte Vollert Haghemeister im J. 1505 noch 100 Mk. An einem Pergamentstreifen hängt ein elliptisches Siegel mit eingelegter grüner Wachsplatte; im leeren Siegelfelde steht ein Ecce homo in halber Figur; Umschrift:

\* SICILLY. SQI. SPQ. IN. ROZSTOKI.

### Nr. XVIII.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock verpflichten sich gegen den Rath der Stadt Rostock, dass eine ihrer Buden in der Altbüttelstrasse, welche sie neu zu bauen beabsichtigen, zu Bürgerrecht bleiben soll und dass sie fernerhin keine Häuser in der Stadt mehr kaufen wollen.

D. d. 1519. April 13.

Nach dem Originale im Stadt-Archive au Rostock.

Wy broder Martinus Hilleman pater, Bertholdus Koltzow senior, Johannes Kryueldie procurator vnde ander ghemeyne fratres vnde vorsammelynghe des klosters vnd gadeshusz to sunte Michaele bynnen Rozstock vor deme Swanschen dore beleghen bekennen vnde betughen apenbar in vnde myt dussem vnserm breue vor uns vnde alle unse nakomelynghe, so alsdenne de ersame

raedt to Rozstock vnsz toghelaten vnde vorghunt heft, vase olden boden in der olderbodelstraten, beleghen beneuen vnser boden, dar de Meyssche inne wont, dale to brekende unde wedder nyge vp to buwende, also hebben wy vns wedder vmme vor vns vnde vnse nakomelynghe gudes willen vorplichtet vnde vorwillighet, dat de sulffte bode schal tho ewyghen daghen ligghen vnde blyuen tho borgher rechte mit aller stadt umplicht, wo de beth heertho geleghen hefft. sunder allene offte id sick namals begheue, dat wy dar yo neyne borghere offte werltlike lude in kryghen konden unde de gheestliken luden vorhuren offte to lyue vorkopen mosten, so schal den noch de sulffte bode der haluen vnghefryget syn, wen dar wertlike lude wedder in kamen to wanende, vnde de gheistliken moghen gheneten der gheisliken vrygheit lik den anderen gheistliken, wor de wonen in husen offte boden der borghere. Wy vnde vnse nakomelynghe scholen edder willen ok hyr namals nevne huse, boden edder wonynghe in der stadt Rozstok mer kopen. Alle sunder arghelist vnde Vnde dusses the merer versekerynghe unde geuehrde. ghroterem louen so hebbe wy vnses gadeshuses ingeseghel vor vns vnde vnse nakomelynghe eyndrechtliken vnde withken henghet vor dussen breff, de gheuen vnde schreuen is na Cristi vnses heren ghebort dusent vyffhundert dar na in deme neghenteyenden iare, des mydwekens vor palmesondaghe.

Auf Pergament in einer sehr kräftigen, grossen, klaren neugothischen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt das Siegel der Michaelisbrüder, wie es zur Urkunde Nr. III beschrieben ist.

## Nr. XIX.

Das Dom-Capitel zu Schwerin schliesst mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben zu Rostock einen Vertrag über den zu Paris zu veranstaltenden Druck eines Breviers für die schweriner Diocese und über die Redaction und die Abschrift dieses Breviers zum Druck.

D. d. Schwan 1522. Sept. 17.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Witlick vnnd apenbar sy alle den jennen, de dessen breff seen, horen effte lesen, dat de werdigen, achtbarn vnnd hochgelerdenn hern Hinricus Bantzkow the Swerin prauest unnd Hamberch der kercken scholasticus, Ulricus Malchow beyder rechte doctor ock the Swerin dhoemhere, dersuluen kercken vnd gantzen stichts the Swerin administratores, ock alse beuelhelhebber in stat vnd nhamen des erwerdighenn in got durchluchtigen hochgebarnen forsten vand herrn hern Magni hertogen the Meckelnborch etc., der vpgemelten kercken tho Swerin confirmirden postulaten, magister Nicolaus Francke senior vnd gantze capittel darsuluest, eyns, vnd de eraftigen vnd andechtigen Martinus Hilleman pater, Bertholdus Koltzow senior vnnd Johannes Krineldie procurator vnd andere gemeyne fratres des klosters sancti Michaelis bynnen der stadt Rostockh belegen, vp unde van wegen eyner gedrucke vnd beredinge etliker wolgecorrigirder brevier vnnd tydeboke itzundes der clerisie erbenomedes stichts grodt van noden vnder orsake anders deyls, sunt gloflik mit einander aver eingekamen in mathen, formen, we her nha folget: Dat desulfften fratres schollen vnd willen vp ere eigene kost, sorge vnnd eventure drucken vnd bereyden laten gude, schone, wolgecorrigirde brevire mit ruberiken und sulker dubbelden litteren, darmyt dat kleyne corpus iuris canonici tho Paris de anno dusent vnd achte gedruckt is, so vor densuluen hern administratoren de vorgedachten fratres getoget hebben, ock desuluen fratres to eyner tydt so vele mogen der boke drucken laten, wo ene suluest beleuet vnnd sick vorhape sunder eren schaden the uerslitende ynnd to uorkopende. Ock de ehrgedachten fratres schollen vnd willen den werdigen und hochgelerden hern doctorem Bartolden Möller, der doemkerken sancti Jacobi to Rostockh decanum etc., dar tho mit erem gelde vnd beloninge bestellen vnd bewilligen evn gud exemplar nha inholde des stichtes ordinarien the schriuende vnnd to makende in formen vnd wyse in den artikeln der concordie dorch vorgemelte herrn administratoren, capittel und genompten Bartholdum Moller doctorn der haluen ok gemaket vnd ingegaen wider vnd klarer is entholden, vnd nha sulcker formen vnd correcturen scholen benomnten fratres eyn ghudt nyge exemplar mit vlite schriuen laten vnd dar ock also toseen, dat sesulften boke glick vnd recht nha deme vorgerorden exemplare so vele mogelik vs gedrucket werden, dar oeuerst in dem corrigirende edder druckende, so mogelick is, yo wes an worden, silben, bockstauen edder sus wes vorseen worde, schollen vnd willen desuluesten fratres sodans mit allem vlite betheren vnd emendiren, vnd dersuluen exemplaren eyns by den vpgenanten heren administratoren vnd evn by sick suluen bliuen laten. Weret ock sake dat de erbenomede her doctor Moller bynnen der tydt, ehr dat exemplar bereydt worde, in got vorstorue, so schollen vnd willen de vorgeschreuen heren administratores vnd capittel eynen anderen der dinge vorstendigen dar to bestellen, de up der gemelten fratrum beloninge dat angehauen werck in vorgedachter forme vnd mate perficiere und vollenbringe. Ock wenner de ehrgnanten breuier gedrucket vnd hir ynt stichte gebracht syndt, so schollen vnd willen de gemelten heren administratores mit sampt dem gantzen capittel the Swerin vnder erer vorsegelinge der gantzen eleresie dusses stichts eyne vlitige vormaninge doen, desse breviere kopen vnnd sick darmit besorgen Oeuerst de vorgemeltn fratres schollen oek nevn brevier, dat bereydt ys vnd gebunden, hoger edder durer vorkopen den dre marck lubisch, id were denne dat eyner sunderlike bereidinge synes bokes begerde, de mucht sick darumme mit enhe vordragen, so he lichts konde, de vngebunden ock nicht hoger vorkopen den drudde halue marck lubisch. Vnnd wyle jenich van dussen brevieren noch vnuorkofft vorhanden is, so scholen neyne andere breuiere up dit sulfte stichte gedruckt edder vorkofft edder to uorkopende vorgundt werden. Allant wo vorgeschreuen sunder argelist vnd geuerde, vnd alle du de vorbeschreuenn artickel van gemelten parten allenthaluen stede vnd vaste geholden werden. Dusses tho mherer orkunde, kuntschop vnd vorsekeringe hebbe de vorgedachten administratores, senior vnd gantze capittel vnd gemelten fratres samptlick mit des dorchluchtigen und hochgebarnen forsten vnd herren hern Hinricks hertogen tho Meckelnborch etc., vnses gnedigen heren hertich Magnusen confirmirden postulaten der kercken vnd stichts tho Swerin ghevader vnd naturliken vormunder willen, vulborth, siner gnaden vnd erer ingesegelen samptlik vnd eyndrachtlick witlick doen hengenn benedden an dussen breff, de gegeuenn is am iare der geborth Cristi verteinhundert vnd twevndttwintich tho Swane, am daghe sancti Lamberti episcopi.

Auf einem breiten Pergament in einer grossen, zierlichen Fractur, dem Anscheine nach von der Hand des Secretairs Nicolaus Baumann. An Pergamentstreifen hangen vier Siegel: des Herzogs Heinrich Siegel, das schwerinsche Administrationssiegei mit dem fliegenden Adler, das ältere Secretsiegel (ad causas) des schweriner Domcapitels (alle mit eingelegter rother Wachsplatte) und das Siegel des Convents der Michaelisbrüder (mit eingelegter grüner Wachsplatte), wie es zu Nr. III. beschrieben ist.

## Nr. XX.

Der Herzog Magnus von Meklenburg, Administrator des Bisthums Schwerin, confirmirt den Contract des schweriner Domcapitels mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben zu Rostock über den Druck eines Breviers für die schweriner Diocese.

> D. d. Schwerin 1527. Sept. 12. Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Wy Magnus van Gots gnaden administrator des stiffts vnd kercken tho Swerin, hertoch tho Meckelnborch, forste tho Wenden, greue to Swerin, Rostock vnd Stargart der lande here, Bekennen opentlick mit dussem brieue, nhademe die werdigen vnsere le

en -

en i

8.

en.

10

lieuen andechtigen vosere administratores, dekenn, senior vnd apittel gemelter vnser kercken tho Swerin sick mit den werdigen vnsen lieuen andechtigen Martino Hilleman patri, Bartoldo Koltzowe seniori, Johanni Chriueldie procuratori vnd andern gemeinen fratern des closters sancti Michaelis bynnen Rostock voreniget vnd vordragen hebben, dat sie in gedacht vnse stiffte etlicke wol corrigierte breuier vnd tydeboker, der dar inne merglich mangel is, drucken schollen latenn, dem exemplare gelick, dat der werdige vnd hochgelerde vnse lieue andechtige Bartoldus Moller der hilligen schrifft doctor vth beuehl, willen vnd rade des capittels der kercken tho Swerin mit vlite emendirt vnd corregirt hefft, dat wy der haluen gade to laue vnd to nottorfft der cleresien gedachts vnsers stiffts Swerin bewilliget vnd togelaten hebben, wie wy solicks ock hirmit wetentlick doen, dat gemelte pater, senior, procurator vnd gemeine samelinge der fratern genants closters to Rostock solicke breuiere vnd tydebokere dem exemplare, so van berordem doctor Moller letzstlick emendirt vnd corregirt, gelickformich druck en vnnd vmme temelick gelt syns gewanlicken werdes in vnsem stiffte anderer orde verkopen vnd gelosen mogen, wie sick denne gemelt vnse capittel wider mit enhe der gemeynen cleresia to nutte vnd gude vorenigen vnd vordragen werden. Alles trewelick vnd vngeferlick, in crafft vnd macht disses brieues, den wy to orkunde mit vnserer eigen handt vnderschrieuen vnd des hochgebornen forsten hern Hinricks, hertogen to Meckelnborch etc., vnsers lieuen heren vnd vaders, anhangenden ingesegel besegeln vnd geuen hebben laten to Swerin donredags nha natiuitatis Marie na Cristi vnsers hern gebort vefftein hundert vnd souen vnd twintich iar.

Magnus dux Megapolensis etc.
 Manu propria subscripsit.

Auf Pergament in der Cursive der neuern Zeit. An einem\* Pergamentstreisen hängt des Herzogs Heinrich Siegel: — Diese Urkunde ist sicher eine der ersten, welche von einem meklenburgischen Fürsten unterschrieben ist.

## Nr. XXI.

Der Bischof und das Capitel des Stifts Schwerin empfehlen den Geistlichen der Diocese den Ankauf des Breviers, welches die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock haben drucken lassen.

> D. d. Bützow 1530. März 10. Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Magnus dei gratia dux Magnopolensis, princeps Slauie inferioris, comes Swerinensis, Stargardie et Rozstoccensis terrarum dominus, necnon eadem et apostolice sedis gratia ecclesie Szwerinensis in spiritualibus et temporalibus postulatus confirmatus, Johannes Knutzen decanus, Hennyngus Loytze senior, canonici totumque capitulum prefate ecclesie Szwerinensis vniuersis et singulis christifidelibus presbiteris et clericis per totam diocesin Swerinensem vbilibet constitutis salutem in domino sempiternam. Cum autem nos propter defectum breviariorum alias cum religiosis patribus viridishorti domus sancti Michaelis in Rozstock concordauerimus, quatenus ipsi breuiaria noua secundum cursum dicte ecclesie et diocesis Swerinensis eorum expensis et periculis iuxta tenorem exemplaris extunc ipsis directi et presentati imprimi facerent et procurarent, prout eadem imprimi fecerunt et apud se habent et retinent in dicto opido Rozstock; cumque etiam propter euitare tedium legentibus horas canonicas ex eisdem libris, ne prolixitate orationis intentio verborum perorantis pretereatur et devotio tepescat, easdem horas ultra solitum diversimode, sancte tamen et juste, demetari fecerimus: Quapropter ne supradicti patres huiusmodi laborum suorum, quos pro commodo publico ob preces nostras susceperunt, salario defraudentur, cum os bouis triturantis ligari non debeat, hortamur vos omnes et singulos dominos supradictos in domino, quatenus vos et vestrum quilibet sibi vnum ex dictis breviariis a prefatis patribus domus sancti Michaelis

Rici Sandalanda and Marie and Ball Connol

dicti opidi Rozstock, quam primum poteritis et quilibet vestrum poterit, emere et comparare procuretis atque procuret pro tanto precio, videlicet tribus marcis lubicensibus ligatis duntaxat vel semitribus marcis lubicensibus non ligatis, prout cum dieto capitulo concordarunt, ut eo citius per diocesin Swerinensem in legendo easdem horas canonicas vnitas fiat, prout eciam decet et concordia. Datum in castro episcopali Butzowensi, diete Swerinensis diocesis, sub anno a natiuitate domini millesimo quingentesimo tricesimo, die vero decima mensis Martii, sub sigillis diocesis Swerinensis, quo utitur ad causas, et capituli Swerinensis presentibus subimpensis.

 Ad mandatum supradicti domini postulati et capituli ecclesie Swerinensis Hermannus Ponnick secretarius diocesis Swerinensis manu propria subscripsit.

Auf Pergament in einer unsichern Cursive. An Pergamentstreifen hangen zwei Siegel mit eingelegten rothen Wachsplatten: das neuere kleine bischölliche Siegel mit dem Adler, der einen Ring im Schnabel und ein Buch in den Krallen hält, und das neuere Capitel-Siegel mit dem schreibenden Evangelisten St. Johannis auf einem Stuhl en profil.

## Nr. XXII.

Martin Hillemann, Rector, und Johann von Holt, Buchdrucker des Bruderhauses vom gemeinsamen Leben zu Rostock, schwören dem Rathder Stadt Rostock Urfehde wegen Verheimlichung gefährlicher Anschläge gegen die Stadt, welche Johann von Holt beim Herzoge Albrecht gehört hatte, als er wegen des Drucks des Emserschen Testaments zu demselben gereiset war.

D. d. 1532. Junii 28.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rosteck.

Wy Martinus Hillemann pater vnd Johannes van Holt frater des huses the sanct Michael

bynnen Rostock mith sampth dem gantzen conuent bekennen hir mith vor idermennychlich, dat nha dem vnd alsdenne ick itzgedachte Johan vth beuel des paters vnd myner medebroder jungst by hertoch Albrecht Emsers testamente haluen tho druckende ghewesen byn vnd dar suluest itliche rede vnd handele gehort, de doctor Johan Oldendorpe, syndico des ersamen rhades the Rostock, vnd folgende der gantzen Stadt the lyues vnd gudes schaden vnd nhadele kamen vnd reken mochte, luth myner er Johannes bekentnisse, dar vp mith eigener handt geschreuen, vnd de suluigen rede vnd wort dem ersamen rhade alse der ouericheit, dat sie sick dar van tho gewarden hadden, gentzlich vortuschet vnd vorswegen hebbe, vnd de wile ick vpgemelte pater inn heimkumpst gedachten Johannis nha syner an my ghedanen vormeldinge de suluige verliken handel ock nicht geborliker wyse nhagesecht vnd vormeldet, dar tho ock bauen ernstlick geboth des ersamen rhades mit druckerye, dar denne vnwedderlechlich schade vth entstanden, my vngehorsamlich ertoget hebbe, nomlick mith lubeschen breuen vnd den suluigen Emsers testamentes, derhaluen wy samptlick, ick Johannes in gefencknisse vnd pater in vortruwede myner behusinghe inghelecht vnd thom latesten mit begunstinge des rades darumb gantz lynde gestraffet synt worden, so laue wy samptlich vnd sunderlich, ein vor alle vnd alle vor ein, mit vnderpandinge vnser guder, bewechlich vnd vnbewechlich, bynnen vnd buten, dat wy, vnse eruen edder nhakomelinge noch jemand in vnserm nhamen vp de zake noch fordern edder manen willen ofte scholen. noch ock sulckeins to gescheinde vorschaffen, vorhengen edder ghestaden, wedder einen ersamen rath ghemeyner stadt vnd alle inwanre, ock nicht wedder gedachten doctor edder syne eruen tho iennigen tyden, alse wy ock mith rechte nicht dhon khonen, witlich vortyende aller restitution, so vns dar inne entheuen mochte de hoge edder syde ouericheit, vnd im falle dath the iennigen tyden van vns edder vnsernthaluen darumme ghefordert vnd jegen disse vnsze vorschryuinge gehandelt wurde, bewillighe wy danne als nu,

vnd nu alse denne, samptlich vnd sunderlich, vor vns vnd vnse nhakomelinge, dath ein ersame rath tho Rostock edder ere nhakomelinge edder gedacte doctor Johan vnd syne eruen mogen sodanen schaden, kost vnd theringe, mith allem dat dar vth entstan mochte, mith allen visen gudern affkeren, vortreden vnd wenden, ane alle vnse ferner inwysinge in de suluigen vnse guder benhomet vnde vnbenomet, Vnde willen nichts duste weiniger vor vnse persone der haluen vorstricket, obligirt vnd vorbunden syn, ane alle iegenrede vnd exception. Des tho merer beuestinghe hebbe wy samptlich alle disse artikele mith lyffliken eeden tho Godt vnd synem hilligen worde beuestiget als wy hir mit beuestigen, lauen vnd schweren vasth vnd stede tho holden, Vnd hebben der wegen vnses conuents ingesegel mit weten vnd willen dessuluigen vor dissen breff dhon hengen, ock mith vnserm nhamen vnd thonhamen mith eigener handt hir vnderschreuen. Geuen vnd geschreuen des frigdaghes nha Johannis Baptisten nha Cristi vnses herrn gebort vofteinhundert dar na in im twevndruttigsten iare.

Ick Martinus Hilleman pater bokenne myt myner eghen handtschrift, dat dyt also gescheen is, wo dysse breff luth. Ick Johannes Holt frater bekenne myt myner egener hantscrifft, dath dyth also gescheen is, wo dysse breff luth.

Auf der Rückseite der Urkunde steht mit gleichzeitiger Schrift: Orfeid des paters vnd ern Joannis des druckers des huszes sanct Michaels.

Auf Pergament in der Cursive der neuern Zeit mit den eigenhändigen Unterschristen der Aussteller. An einem Pergamentstreisen hängt des Michaelis-Convents Siegel.

## Nr. XXIII.

Der Rector Martin Hilleman gelobt mit allen Brüdern vom gemeinsamen Leben zu Rostock dem Rath daselbst, die verborgenen und versetzten Güter des Bruderhauses wieder herbeizuschaffen und zu erhalten, und ohne Erlaubniss nicht aus der Stadt zu reisen.

D. d. 1533. Dec. 16.

Nach dem Originale im Stadt - Archive zu Rostock.

Wyle vnde alsz ick Martinus Hilleman pater to sanct Michael vth guden rechtmetighen orsaken dorch den ersamen radt tho Rozstock in lytliker venckenysse im kloster to sanct Johanns vorwaret vnde nu dar van entfryet byn, laue vnde swere hyr myt, dat ik de monstrantie, so ik bauen des ersamen rades beschryuynghe ane ere weten vnde willen vorsettet hebbe, wedder vmme by de kerken brynghen vnde vorschaffen wil, vnde laue ock des anderen gheldes vnde aller klenodien haluen, de ick bauen myne eede vorsaket vnde namals beyde in de kerken, keller vnde howbone beghrauen vnde vorsteken hadde, dat ick van den suluighen gud boscheet geuen vnde andtworden wil. Dar to wil ik ock in Hans Lacchen saken all hyr recht geuen vnde nemen, dat myt ander vndenstlike terynghe buten landes van den gemeynen kercken guderen vorblyuen moghe, vnde dat ik ane weten vnde willen des rades van hyr in keynen waruen wil reysen, noch hemelick edder apenbar. Laue vnde swere ock vp disse billiche vorwarynghe vnde bestrickynghe nummer to forderen, alsz ick denne myt rechte ok nicht don mach, wile alle myne borghen, de ik vmme andere myshandelinghe willen gesettet hadde, ere geloffte in myner iegenwerdicheit vpgesecht vnde nicht mer lauen willen. Des to mer orkunde hebbe ik dyt myt myner handt geschreuen vnde myt alle den anderen ledematen to sanct Michael vndergeschreuen vnd vorsegelt myt des gadeshuses ingheseghel amme dinxtedaghe na Lucie int iar Christi vnses heren borth vyfiteyn hundert dreivndortich. Aoudes vryen willens.

Ita est vt supra quod attestor ego Hinricus Bu-

rick manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Cornelius Goude manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Wilhelmus Berck manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Woltherus Hilleman manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Walterus Eyndonie manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Godfridus Embrice manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Henricus Arssen manu propria.

Ita est vt supra quod attestor ego Johannes Zutphanie manu propria.

Auf Pergament in einer unsertigen Cursive von der Hand des Rectors Martin Hillemann; die 8 Unterschristen sind von den Brüdern eigenhändig. An einem Pergamentstreisen hängt das grosse Siegel des Bruderhauses, wie an Nr. III.

#### Nr. XXIV.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock bezeugen, dass sie von dem Rathe der Stadt alle ihre Kleinodien und Urkunden, die sie vor einigen Jahren auf Erfordern des Raths demselben in Verwahrung gegeben, wieder erhalten haben, und räumen dem Rath das Vorkaufsrecht an denselben ein, falls sie solche zu veräussern genöthigt sein würden.

## D. d. 1542. Nov. 4.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Wi Martinus Hillemann pater, Henricus Bureke senior, Cornelius Gowdis, Godfridus Embrice, Henricus Arssenius, Johannes Wesalie, Johannes Zutphanie, Laurentz Foss, Gerdt Dunckerade und Vincentius Gribbenisse, fratres der ghemeinen samelinge des gadeshuses tho Sanct Michael tho Rhostock,

bekennen apenbar in vnd myt dissem apenen breue, dath wy alle vnses gadeshuses clenodia, segel vnd breue vnd wath wy sunst by den ersamen rath vp erer beuelhebber forderent in vorschenen jaren vnsem gadeshuse thom besten vmme alles besten willen in vorwaringe gelecht und gesettet hebben, wedderumme van dem ersamen rade vnuorandert vnd vnuorringert gentzlich vnd tho vnser vullen noghe tho vnsen handen entfangen hebben, dar van vor vns vnd alle vnse nakhomelinge vorgedachten rath, ere beuelhebbere, ere nakomelinge vnd alle so des to donde guiterende vnd vorlatende, vnd willen nichtestoweiniger neuenst billicher danksagunge vns vorwilliget hebben, dath imme falle wy tho entsettinge vnd reddinge vnser nottorft vororsaket wurden, unse clenodia to uorkopende. dath alse denne de radt the Rostock vor dat iennige, so ein ander vns gheuen wolde, vor alle andere dar tho gestadet werden schole. hebben tho orkunde der warheit dessuluigen vnses gadeshuses segel witlich dhon drucken an dissen breff, de gegeben vnd geschreuen is des sonnauendes nach omnium sanctorum anno domini etc. twe und fertich.

Auf Papier in der Cursive der neuern Zelt, mit untergedrucktem Siegel, wie es an der Urkunde Nr. III hängt.

## Nr. XXV.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock quittiren den Joachim Bernewold über 40 Guld. für eine Wohnung in der Altbüttelstrasse, welche sie ihm auf seine und seiner Frau Lebenszeit verkauft haben.

D. d. 1557. Jun. 6.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In deme iare vnses heren dusent viff hundert vnde souen vnde ueftich. Bekenne ick Henricus Arsenius vorweser des huses sancti Michaelis in Rostock mit her Johan van Wesel schaffer vnde her Johan van Zutfen sampt allen anderen presteren, klerken vnde broderen des suluigen huses, dat ick hebbe entfangen van dem ersamen vnde vorsichtigen manne Jochim Bernewolt hoffmester thor Zatowe vertich gulden vor ein waninge, recht iegen de bauen benomeden husen sancti Michaelis in der olden budelstraten gelegen twischen Clawes Stenvelt vnde der latesten boden van den veren vppert na dem hoppen marcket gelegen, welker waninge bauen genomet desuluige Jochim van vns fratribus tho sinem leuende vnde siner vrowen leuent heft gekoft vor sostich gulden, alszo dat he schal beteren vnde buwen wat in deme suluigen huse the buen vs. vnde wy em wedder vmme willen vry holden van grauent in dem statgrauen, myt sodanem beschede, dat he vas twe vette swyn schal geuen iegen sinte Marten, als he vns gelauet heft, wo wol wy em dusser vriheit nicht plichtich en weren, wente wy em dat nicht gelauet hebben in dem kope. Hyr by sint gewesen de ersame menner Andreas Keerwedder vnde Clawes Stenuelt, in dem pinxsten in dem iar wo bauen ghemelt ys, vnde Jacob Panckow borgere in Rostock. So dat dit war ys, hebben wy vns eigen pitzer hir vnder gedrucket vnde bekennen dit mit vnser eigenen hant.

Auf Papier in 4, in der sehr kleinen, scharfen Cursive des Rectors Arsenius. Das untergedruckte runde Siegel desselben hat I Zoll im Durchmesser und zeigt den Erzengel Michael mit dem geschwungenen Schwerte in der rechten Hand.

## Nr. XXVI.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock ertheilen dem Bürger Bernhard Krohn daselbst ein Conservatorium über ihren ganzen Besitz.

D. d. 1557. Jun. 23.

Gedruckt, im Etwas von gelehrten rostockschen Sachen, 1739, S. 650.

Ick Berndt Kron börger in der stadt Rostock do hyr mit kundt, bekenne ynde be tüge apenbair vor my, Anna myne eheliche hussfrowe vnde vnsere eruen, dat ick van den werdigen vnd andechtigen heren meister Hinrich Artzenio, itziger tidt patri oder vorweser, Johanni van Wessel vnde Johanni van Zütphan, prestern, vnd broder Geridt Dunckhorst, fratribus des frater huses bynnen ehr gemelter stadt Rostock, mit voirwetten vnd consentz des werdygen vnd andechtigen heren Johan Kramp patris vnd sampt conventualen des frater huses tho Sprinckborne bynnen der stadt Münster yn Westphalen, als ehr ouersten. eynen conseruatoriaell-, vpdracht-, cession- vnd auerlatings-breiff ehrs vorgen conuentz vnd semtliche gudere tho Rostock entfangen hebbe, nhaefolgends inhalds:

Wi Henricus Artzenius, idtziger tidt pater, vorweser vnd regerender, Johannes van Wesel vnd Johannes van Zutphen, prestere, vnd broder Geridt Dunckhorst, fratres des frater huses bynnen Rostock an der stadtmure belegen, vor vns, vnse nhakomlinge vnd broderschop vnd sonst vor all mennichlich in dissen vnsern apenen breue doen kundt vnd bekennen, dat wy, mit woll bedachten mode, guder voerbetrachtinge, wetten vnd willen vnsers conuents, ock vth heyten vnd beuel vnses ouersten, dez werdigen vnd andechtigen Johan Krampen, patris des frater huses thom Sprinckborne bynnen der stadt Münster in Westphalen, dem erbaren nhamhafften Berndt Kroen, seligen heren Berndt Kroen etwan borgermeisters to Rostock szon, vnd synen eruen hebben wegen synes geleisten vnd gedanen truwen deinstes vnsse gansz conuent sunt Michaell edder de Gröne Hoff genomet bynnen Rostock gelegen sampt allen husern, boden, wanungen, renten, segel vnd breue vnd alle andere pertinentien vnd thogehorige stücke, welckes alles wy vnd vnse vorvaren vor vns myt vnserem egen vnd dorch vnse arbeit vnd flyte vordeinte geld gekofft, verlaten vnd vpdragen vnd hiemit yn krafft disses breues wo solckes in beständigerster forme the rechte gescheen schal vnd mach, vorlaten vnd vpdragen, also dat gedachte Berndt Kroen vnd syne eruen des obgemelten conventz samt allen sinen thobehoringen conservatoren syn schollen vnd vorblyuen vnd datsuluige myt eren besten vermogen vorsehen, gebruken vnd geneten; je doch dewyle ein vth vnser broderschop alhier leuet odder noch wol by vasseren leuen vaser versamelunge hir yn queme, desuluygen schollen es de tidt eres leuens gebrucken vnd geneten, wo se allwege gedan hebben, vnd mechtig syn neuen Berndt Kroen vnd synen eruen, vnd sick es so begeue nha vnseren doitlichen affgange (darvor vns Godt noch wolde gnedichlick fristen), dat etlicke fratres vnser broderschop vth andern steden anher würden verfogen, dersoluigen schollen ock the dussen conuent dorch mer gemelten Bernt Kroen vnd syne eruen gelaten werden vnd sick des the vorfrowen heb-ben; vnd scholen also wider dat obberorte conuent van iarlicken renten vnd huer der huser vnd allen inkumpsten dat frater huis mit synen thobehoringen in noitwendigen weselyken gebow holden. Darby will opgedachter Bernt Kroen vnd syne eruen vnser wolgemelter ouerste schutten vnd hanthauen, vnd im fall ein ersame Radt the Rostock (welckes doch nicht gescheen schall, kan vnd mach, dewyle wy van en edder den borgeren vnd inwonneren the Rostock nichts dartho bekamen, sunder alles, wat wy gehat hebben vnd noch idtz hebben, dat hebbe wy dorch vnse vordeinte gelt gekofft vnd arbeit vnd flit an vns gebracht, ock allewege en alle iar vnse schat vnd vnplichtunge gelick als andere borger gelestet vnd gedan,) dat tho verhinderen sick vndernhemen wurden, so schal vnser offt gedachter erwelter conservator vnd syne eruen se darauer tho rechte vor de hogen ouericheit myt vnsers wolgemelten ouersten wetten forderen vnd beschuldigen, vnd von den renten, huisstinsen vnd vpkumpsten des conuentes alle richtes kostunge vthforen vnd sick also trulick vnd erbarlick hir vorhalten, we eynem conseruato rem geboret vnd eigent, welckes wy em ock vp syn vnd syner eruen gewyssen willen beuallen hebben, vnd ouergeuen em vnd synen eruen vth beuel vnd mandat vnssers ouersten hir myt alle gerechticheit,

wolbedachten gemote einen erbaren wolwiesen radte der stadt Rostock vnd allen eren successoren vnd nakamelinghen solck frater closter mit sinen waninghen, boden vnd thobehoringken, ock renthen, segelen vnd breven gantzliken upgedragen, vorlaten vnd overgeuen, ock so vort mit tradirung vnd thostellung der slottel in die possession vel quasi desuluen gestellet vnd gewiset, wie wi ock noch don in krafft dusses vnses offenen breues also vnd dergestalt, dat se vnd ere successores vnd nakamelinge na vnser allen dothlicken affgange dat sulue unse frater huss, de grone hoff genant, mit sinen ahn- vnd thobehoringen, wie vorgedacht, mogen ahn sick nemen vnd tho gemeiner stadt beste wenden vnd gebruken, wie ehn solckes thom allerbequehmsten even kumpt vnd gelegen ist, doch yns sampt vnd sunderlick, so lange einer von uns im leuende ist, de iarlike upkumpft vnd rente, dem geliken die vrie behusinge vnd waninghe vorheholden vnd vthbescheiden, damit ein erbar Radt bi vnsen leuende nichtes schal tho donde hebben, sunder erste na unser alle dotliken affgange sick dessüluen annemen vnd inmanen, wo sie den vns solches truliken gelauet vnd thogesecht heb-Vnd off wol hir bevoren dusses gemelten frater closters oder huses haluen Berndt Kron vor notarien vnd tügen eine vorschrivinge over gegeven vnd thogestellet, so ist doch solckes tho keinen anderen ende geschen, wie den desulue ock nicht wider vorstanden oder gedüdet werden schal, sonder dat gedachte Berndt Kron alleine bi unserm leuende unse conservator vnd beschütter sin vnd bliuen mach, vnd im falle solck breff wider van en vthgelecht oder thom anderen ende gebruket würde, so schal de vorschriuinge van keinen werde sin, sunder dusse vnser breff alleine kraft vnd macht hebben, den ick Henricus Arsenius pater mit eigene hande geschreuen vnd mit vnsen des closters anhengenden ingesegel bekreftiget hebbe. Ock heft vns weddervm ein erbar Radt truwelich gelavet, so in thokamenden tiden anders in der religionsake sick begeue edder vmme queme, wie me nicht kan weten, wat gode almechtig in thokamenden tiden wil don, vnde de geistliken ein ummeschlag kregen, dat he wil truwelick vnd vlitich helpen, dat al wat bi den frater hus baven genomet tho behoret binnen der stadt muren van waningen, boden, renthen vnd breuen vnd wes dessuluen mochte wesen, schal alle weddervmme tho siner vriheit vnd possession kamen: dit wil ein erbar radt vlitich vorderen vnd in nenen dingen vorhindern. Datum am auende Dionysii anno domini vifhundert negen vnd viftig.

#### Nr. XXVIII.

Der Rath zu Rostock nimmt von dem Eigenthum der Brüder vom gemeinsamen Leben Besitz und

protestirt gegen die Anmassung des rostocker Bürgers Bernhard Krohn, welcher sich dieses Eigenthum hatte verschreiben lassen.

D. d. 1560. Jun. 29.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In dem namen des heren Amen. In dem iare do men schreff nha Christi gebordt dusenth vyffhunderth und söstich, in der andern Indiction, ahm negen vnd twintigesten Junii, vormiddage twisschen tein und elffen schlegen vngefehr, regierung des allerdurchluchtigesten grothmechtigsten furstenn und hern hern Ferdinandi des ersten erweltenn romischen keisers, alle tidt mehrer des reichs in Germanien, zu Ungern etc. vnsers allergnedigsten hern in sinem drudden iare, the Rostogk in dem closter the S. Michael, anders den fratern genöhmet, darsuluest in der kercken, sinth vor vns hir undenn geschreuenen beiden offentlichen notarien und thugen erschenen de erbaren her Hinrich Gultzow, her Johann van Heruerden, her Hinrich Goldenisse, burgermeistere, her Jasper Frese, her Jurgen Bunger, her Carstenn Nettelbladt etc. in nahmen vnd von wegen eines gansen erbarn rades darsuluest tho Rostogk und hebben tho sich gefurderth den wer-

digenn vnnd wollgelarten M. Hinricum Arsenium patrem und Gerardum Dunckradt fratrem gemeltes closters the S. Michael und dorch den achtparn und hochgelarten hern doctorem Matthaeum Roselerum ytriusque iuris licentiatum anzeigen lassen, idt scholden sich gemeldte heren pater und frater gedachtes closters nicht erschregkenn, dath sie im nhamen des rades the ehnen sampt den ehren bywesenden ludenn hen in gekamen wehrenn. denn eth where aller vahre anich vnd dith wie folget ehre hochnodige und unvorbigenckliche werff, nemlich dat eyn erbar radt loffwerdich berichtet, dat sie die beiden personen de nhu mehr allene van den brodern des closters ouerich bym leuen (wiewoll in velen furstenthumen de monniche uth ehren clostern verjageth vnd dorch de heren dersulvigen ingenhamen und besettet) und se ouerst in gemeltem closter vnuorhindert jeniges dinges vam erbarn rade geduldet, ahngesehn, dath men sie alse olde wolbedageden ahrme ludenn keine molestierung thofugen wolde, der thouorsicht, sie wurden sich ock der erbarheit gemethe, also dath idt der gemene stadt Rostogk und einem erbarenn rade darsuluest, alse den warafftigen patronen, in ehrer hebbenden gerechtigkeit unverfengklick vorhalten, Vber zuversicht, wider de billigkeit, ock alle gheistlike und weldtliche beschreuene rechte, vnd sonderlich wedder dath cap. conuenior. 23. g. 8. et L. Jubemus C. de S. S. Ecclesiis. §. Nos igitur: in auth. de non alienandis aut permutandis rebus ecclesiasticis et §. Hoc etiam: et §. Jubemus: auth. de alienatio. emphiteusi col. 9 et auth. Hoc jus porrectum. C. d. S. S. ecclesiis c. i. ext. de religiosis domib., sich des gemelten closters egendohm so with ahngemateth, dath sie einem ehrer mitburger Berendt Krohn dath kloster sampt allen regalien, immuniteten, vpkumpsten, friheiten vor erflich thom egendhome vorkofft, wehren ock bedacht vnd willens den suluen in de wergkliche possession in the wisen und setten etc., welchs denn einem erbarn Rade frommet tho erfaren, und hetten sich woll tho ehnen, also den oldenn vorstendigen vorsehn, si scholden ingedenklich gewesen syn, dath ehnen nicht geborde, ock den ringesten stein vam closter edder die

weinigeste eleemosina, ohne de sie tho erholdenn ehres liues, unbyvorgenekliche nodttroft quoad victum et amictum suarum personarum, et non aliarum, tho verkopen, vorgeuen edder einigen wech the alieneren, Berendt Kron ock nicht gebhore, solchs the sich the kopenn, edder dorch einige titell ock des rechtenn ahn sich tho bringenn, L. finali de contrahendis empt. et venditi et c. Qui contra jura ext. de Reg. Ju. in b.: Derwegenn weill solchs von inen vnbedacht vand wedder de billigkeit dem Rade vnd der gantzen stadt rechtigkeit the mergklichem nachteill und schadenn ehres juris patronatus gereichett vnd ock sunst, wie gemelt, wider de naturliche billigkeit, ock alle beschreuene rechte ist vorgenhamen, in deme inen ock allenn iren vorvedern kein stein des klosters thom egendhome in keinen dagen thogestanden, und derwegen se ock keinen egendhom darinne vorlaten konen, Juxta c. Nemo potest plus juris Ext. de Regulis juris in 6. et L. Nemo plus ff. eodem titulo, hebben tho erholden irer gerechtigkeit darvan the protestieren vand novum opus, in dem vth geistlichenn weldtlich solte gemaket werden, the nuncieren, wie se denne de presenti dar van expresse wollen protestiert, bedinget vnd novum opus nuncieret hebben, begertenn ock in continenti tho continuering ehrer habenden gerechtigkeit vnnd possession gemeltes klosters die Schlotele tho allen vnd einem idern des klosters dhoren, vth- und ingange, die ihnen den heren, genandten Burgermeisteren her Hinrich Gultzawen, alse dem eltern, im nhamen des gantzenn Rades, van dem Magistro ahne jennighe erhebiche ahnthoginge ires facti der vorhebbenden alienation sinth vorreckt; der burgermeister ime dem gedachten Arsenio, damith gedachte fratres ihrer quasi possession, jdoch sine concessione alles egendhomes, vnworwiseth bliuenn, in continenti desulven schlottell wedder vth seiner handt thogestelleth mith befehle, he wolde sich suluest vnd dath recht henferner in beter acht bewahrenn vnnd so ime solche gedangkenn der alicnation henferner infallen edder so he darumme van Krohne edder jennigen minschen sollicitierth wurde, sich suluest edder de andern mith des D. Ambrosii dicto ad Imperatorem ehrinnerlich enthkegen stan: Non expedit mihi tradere, nec tibi accipere etc., vp dath he 18 %

sich suluest nicht victibus et amictibus tempore suae et fratris vitae und der stadt irer hebbenden gerechtigkeit privircte. Men konde also inenn den armen ehrenn underholt daruahn woll gunnen, Juxta c. Autem 12. g. 2. c. Videntes 12. g. i., vnd nha inen ock the gottes dienste vnd der armen sustentation, wie den berede etliche kloster in gemelter stadt Rostogk dar the gewandt, hen thewendenn, versorgenn ock vorschaffenn, dath so ethwan medtwillige lude dem closter schuldich ehre gebor nicht geben, solchs tho numerieren dorch rechte mittel compellieret werdenn scholdenn, welchs man inen damith ock pie et reverenter wolde mith vorhergehender und gemelter protestation ahngebadenn hebbenn, mith vormaninge sich ferner vnrichtigkeit nicht tho vndernhemen. Dith alles who gemelt ist geschenn in indiction, herschung, dage, stunde, stede ock in bywesen vnser hirunder geschreuenen Notarien, ock loffwerdigen der ersamen Hinrich Nettelenbladt, Hinrich Brandt, Symon Colpyn, Bartolomeus Willebrandt, Andreas Langenn, Asmus Klutenn, Claves Elers, besetenen burgern tho Rostogk, thuge hyr the sunderlich geeschet, vnd geropenn.

Vnnd ick Dionysius Krevet clerich Caminsches stifftes vth keyserliger gewalt apenbare notarius, in dissen allen wo vor berort in bywesende vurgeschreuenen tugen bin ahn und aver gewesen, den actum gesehn vnnd angehoret vnd in myne notam genamen, daruth dit jegenwerdige öffentlige instrumente neuenst mynem hierunden geschreuenen Notario adjuncto helpen maken vnd mit mynem gewontlichen notariattecken, namen vnnd thonaman hir vnder beuestet, tho mehrer orkunt der Warheit hirto geheisket vnd geropen.

(L. Sign. Not.)

Protestation des Raths zu Rostock gegen die vermeintlichen Ansprüche des Bernd Krohn an das Michaelis-Kloster.

Nach einer Abschrift im Stadt-Archive zu Rostock.

Erbar vnnd fursichtiger Berndt Krohn. Ick N. offentlicker Notarius in kegenwerdicheit N. und N. thügenn auergeuenn jw desse schrifftliche protestationn

des erbarn rades the Rostock, dath dewile dath Fratercloster bynnenn Rostock gemeinem nutte, tho des bestenn idt wo andere lehene gestifftet, belanget, ock veel in testamentenn dartho legeret vnnd gegeuenn vand de husere, rhente vand wath sunst dartho gehorigenn guderen vorhandenn, nach absteruent der wei-nigen personen in mangel andernn tho der armenn vnderholdinge edder der vniuersitet gebruck vnnd nicht einer privattpersonenn konnenn edder mugenn angewendet werdenn, gy ock jw dessuluen in unbefogen-denn wegenn, dem Rath the mercklichem verfange vnde prejudicium, an jw vnnd juwe eruenn tho bringen anmatet vnnd undernemet, demnach wil der Rath in der bestenn vnnd bestendigstenn form daruan bedinget vand betuget hebben vand hirmith bedingena vand betugenn, dath gedachter Rath, des vorgemelten klosters patroni vnnd handthaber, vell Jahr in possessione vel quasi gewesenn vnnd mith recht noch sindt, ock des klosters breue by sick hebbenn, vnnd des klosters generall obernn den Rath solche possession vel quasi the nemen vnnd iw tho geuen keine macht gehatt edder hebbenn konen. ock in andernn euangelischen christlichem furstenthumb vnnd stetten solche derglevchen ober munchenn vormeinlichenn vornemenn nicht geachtett, ock thouor ehneme nemahls alhir solcker auermetiger gewaldt thogelatenn vnd ahne dath keine tho recht bestendige orsakenn, worumb solcke gueder gemeinem nutz affgetagenn vnd einer enkelen personen vnder einem vermeintenn deckel vnd mantel einer confirmation thogekeret, vnnd appliciret werdenn mogen, vorgewandt und the schin gebracht werden konen, demnach se sick vor kay. mayt. Chamergericht mith jw des rechtes thogewarten darin erbaden hebben willenn vnnd hirmith erbedenn, mith der warninge vnnd ernstliker ankundinge, gy wollenn des klosters vnnd dessuluen thobehoringenn vor der rechtlichenn erkantnisse jw entstahnn, entholdenn und gemeinen Rath in erer veljariger possessionn vel quasi nicht peturberenn, desulue mith juwen vnbestendigen vormeinten titel nicht benemenn vnnd se also vand gemeine borgerschop thor gegenstuhr vorhitzenn vnd dwingen. Daruan auermals protesterende.

#### Nr. XXIX.

Der Rath der Stadt Rostock richtet das Haus der Brüder vom gemeinsamen Leben zu einem Pädagogium ein, gestattet jedoch dem M. Arsenius, ehemaligem Rector des Bruderhauses, den fernern Genuss seiner Einkünfte.

D. d. 1560. Sept. 23.

Nach einem Rathsprotocolle im Stadt-Archive zu Rostock.

Dewile nutte is, dath idt Fr. kloster in mangel der fratern the christlichem und gemenem nuth denstlichem gebruk gewendet werde, hefft ein R. sich entslaten, dath bemelte kloster thom paedagogium anthorichten, vnd wollen derwegen itzunt de Herren Burgermeister im namen des gantzen Rades vnd gemeiner Stadt de achtbaren vnd wolgelarten M. Peter Hagemeister, M. Gerhardum Smidt the regenten dar in gesettet hebben, mith dem beschede, dath jw M. Arsenius in juwer waninge kein inbroch edder in dem garden gewalt wedderfaren solle, vnd werden gi M. Arsen mith dessen magistern, wo gi jw thouore erklert, thofreden sin. Idt sal jw an juwen renten und inkumpsten ock nottroftiger erholdinge kein affbrock geschen. Wath ock tho der magistern vnd jungen scholaren waninge wert nutte sin, wil ein R. buwen laten. Vnd setten demnach juw N. vnd N. in der besten formen vnd mathe hir in mith anlauinge, dath gi juw fromlich, tuchtig vnd erbarlich holden, ock also de jogent sich tho verholdende wolden vosent hebben. Dath moge gi vns lauen, welchs se also gelauet.

Testes Kordt Brandt vnd Clawes Steinfelt. Mandages den na Mathei hora 3a pomeridiana.

# Nr. XXX.

Die Universität und die theologische Facultät bekennen, dass sie sich an dem Michaelis-Kloster, in welchem ihnen die Kirche zum Lectorium für die theologischen Vorlesungen und der Reventer zur Concil-Sitzung eingeräumt worden ist, kein Eigenthumsrecht anmassen wollen.

D. d. 1568. Junii 15.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Wir Rector vnd Concilium der Vniuersitet zu Rostock vnd wir Decanen vnd Doctores der Theologen Facultet daselbst bekennen hirmit vor vns vnd alle vnser nachkommen, das die erbarn, hoch- und wolweisen Burgermeister und Rath der stadt Rostock, Gott zun Ehren, der Vniuersitet zu sonderlichen gefallen vnd zu befurderung christlicher Studien vnd lere, vns eingethan und nachgegeben haben die Kirche zu S. Michaelis Kloster, welches sonst gewönlich das Frater Kloster genennet wirdt, das daselbst hernacher das Collegium oder Lectorium theologicum sein vnd alle Lectiones Theologicae sollen gelesen werden, vnd wil ein Erbar Radth inwendig, was zu der behueff von noten sein wirtt, bawen vnd zurichten, auch auswendig das dach so wol des ortts, als des ganzen Frater Klosters notturfftig vnterhalten lassen, Dieweil aber in der aufgerichten Concordia Anno 63 das Frater Kloster mith allen seinen ahn- und zubehöringen einem Erbaren Rath ganz vnd all ist zugeeigent worden, Als sol es auch dar nochmals bey bleiben vnd nicht anders von vns angenommen noch vorstanden werden, dan wir vns hirmit keines eigenthumbs zu keinen tagen anmassen wollen, sondern des schlechten gebrauchs wie gedacht vns benügen lassenn. Wollen auch nicht weiter, als die Kirche sich erstreckt. zu obgedachtem gebrauch etwas im Kloster oder seinen zubehörungen einnhemen, sondern alles vormüge der Concordien sein und pleiben lassen. Und ob sich in künstigen Zeiten zutrüge, das ein Erbar Radth vnd gemeine Stadt des orts aus furfallenden vrsachen von notten hette, vnd in widerumb zuwerlassen von vns begeren murden. Wollen wir Ihnen denselben gudtwillig only alle hehelf und kegenrede abtretten, aller ding wie auch das Reventer

tüge apenbair vor my, Anna myne eheliche hussfrowe vnde vnsere eruen. dat ick van den werdigen vnd andechtigen heren meister Hinrich Artzenio, itziger tidt patri oder vorweser, Johanni van Wessel vnde Johanni van Zütphan, prestern, vnd broder Geridt Dunckharst, fratribus des frater huses bynnen ehr gemelter stadt Rostock, mit voirwetten vnd consentz des werdygen vnd andechtigen heren Johan Kramp patris vnd sampt conventualen des frater huses tho Sprinckborne bynnen der stadt Münster yn Westphalen, als chr ouersten, eynen conseruatoriaell-, vpdracht-, cession- vnd auerlatings-breiff ehrs vorgen conuentz vnd semtliche gudere the Rostock entfangen hebbe, nhaefolgends inhalds:

Wi Henricus Artzenius, idtziger tidt pater, vorweser vnd regerender, Johannes van Wesel vnd Johannes van Zutphen, prestere, vnd broder Geridt Dunckhorst, fratres des frater huses bynnen Rostock an der stadtmure belegen, vor vns, vnse nhakomlinge vnd broderschop vnd sonst vor all mennichlich in dissen vnsern apenen breue doen kundt vnd bekennen, dat wy, mit woll bedachten mode, guder voerbetrachtinge, wetten vnd willen vnsers conuents, ock vth heyten vnd beuel vnses ouersten, dez werdigen vnd andechtigen Johan Krampen, patris des frater huses thom Sprinckborne bynnen der stadt Münster in Westphalen, dem erbaren nhamhafften Berndt Kroen, seligen heren Berndt Kroen etwan borgermeisters to Rostock szon, vnd synen eruen hebben wegen synes geleisten vnd gedanen truwen deinstes vnsse gansz conuent sunt Michaell edder de Gröne Hoff genomet bynnen Rostock gelegen sampt allen husern, boden, wanungen, renten, segel vnd breue vnd alle andere pertinentien vnd thogehorige stücke, welckes alles wy vnd vnse vorvaren vor vns myt vnserem egen vnd dorch vnse arbeit vnd flyte vordeinte geld gekofft, verlaten vnd vpdragen vnd hiemit yn krafft disses breues wo solckes in beständigerster forme the rechte gescheen schal vnd mach, vorlaten vnd vpdragen, also dat gedachte Berndt Kroen vnd syne eruen des obgemelten conuentz samt allen sinen thobehoringen conservatoren syn schollen vnd vorblyuen vnd datsuluige myt eren besten vermogen vorsehen, gebruken vnd geneten; je doch dewyle ein vth vnser broderschop alhier leuet odder noch wol by visseren leuen viser versamelunge hir yn queme, desuluygen schollen es de tidt eres leuens gebrucken vnd geneten, wo se allwege gedan hebben, vnd mechtig syn neuen Berndt Kroen vnd synen eruen, vnd sick es so begeue nha vnseren doitlichen affgange (darvor vns Godt noch wolde gnedichlick fristen), dat etlicke fratres vnser broderschop vth andern steden anher würden verfogen, dersoluigen schollen ock the dussen conuent dorch mer gemelten Bernt Kroen vnd syne eruen gelaten werden vnd sick des tho vorfrowen hebben; vnd scholen also wider dat obberorte conuent van iarlicken renten vnd huer der huser vnd allen inkumpsten dat frater huis mit synen thobehoringen in noitwendigen weselyken gebow holden. Darby will opgedachter Bernt Kroen vnd syne eruen vnser wolgemelter ouerste schutten vnd hanthauen, vnd im fall ein ersame Radt the Rostock (welckes doch nicht gescheen schall, kan vnd mach, dewyle wy van en edder den borgeren vnd inwonneren tho Rostock nichts dartho bekamen, sunder alles, wat wy gehat hebben vnd noch idtz hebben, dat hebbe wy dorch vnse vordeinte gelt gekofft vnd arbeit vnd flit an vns gebracht, ock allewege en alle iar vnse schat vnd vnplichtunge gelick als andere borger gelestet vnd gedan,) dat the verhinderen sick vndernhemen wurden, so schal vnser offt gedachter erwelter conservator vnd syne eruen se darauer tho rechte vor de hogen ouericheit myt vnsers wolgemelten ouersten wetten forderen vnd beschuldigen, vnd von den renten, huisstinsen vnd vpkumpsten des conuentes alle richtes kostunge vthforen vnd sick also trulick vnd erbarlick hir vorhalten, we eynem conseruato rem geboret vnd eigent, welckes wy em ock vp syn vnd syner eruen gewyssen willen beuallen hebben, vnd ouergeuen em vnd synen eruen vth beuel vnd mandat vnssers ouersten hir myt alle gerechticheit,

welcke wy altidt van olders heer gehat vnd noch idtz hebben, em vnd synen eruen in vnd mit krafft disses breues in de vullenkomen possession vnd wercklicke besit frywillich vth wolbedachten mode vnd myt gansser vullenkomen bewilligunge vnd ratification vnser aller broder vnd conuents, de idtz ym leuende syn, settende, dat soluige alles yegenwerdig auerantwordende, ock vorgeschreuen mate na syn und syner eruen gefallen tho gebruckende, welckes alles wy ock also in bester bestendigester forme, wo dat idt vp dem bostendigesten tho rechte gescheen schal, konde edder mochte, wollen gedan, bowilliget vnd ratificirt hebben, myt dienstlicher demodiger bide, dat alle hoge ouericheide eme vnd synen eruen guetlick vnd gunstlich wollden schutten vnd hanthauen vnd dar entgegen nemande tho handelen gestaden. Des tho orkunde, bokentnusse der warheit ynd merer starkunge des alles hebben wy Johannes Krampen pater vnd semptlicke fratres des convents thon Sprinckborne bynnen Munster, als der frater tho Rostock ouerste, vnd desolue pater vnd fratres the Rostock neuenst vns vnsere gewontlicke vnd der vorsammelunge segelle an dissen breiff wittenlyke gehangen, de gegeuen ym iar vnses heren dusent viff hundert seuen vnd vifftich ahm auende natiuitatis Johannis baptiste.

Dewyle den desolue voir insererte breff mit vnd vnder etlyche conditiones, pacten edder voirworde vorfaetet vnd my auergeuen vs. demnha laue, vorseckere vnd vorsprecke ick Bernt Kroen vor my, Anna myn huissfrow vnd vnsere eruen by allen eheren, truwen vnd geloeuen, dat ick sodane conditiones, voirwordt, vnderscheide vnde pacta, we dit rinne verlyuet, also stetlich, vestlich, vnvorbrocklich vnd gantz, den vorgenanten conuenten vnschadelich holden, vullentein vnd den also nhafolgen will, wee den ock myne eruen desgelyken na my vnd van myner wegen the doende schuldich syn sollen, sunder alle caption, zusage, wedderrede, vthflucht, gefehrde vnd argelist. Desses the orkunde der warheit hebbe ick Bernt Kroene myn angeboren pitscher an dissen breff, den ick ock myt myner

eygner handt vnderschreuen, witlich gehangen, im jar vnsers beren dusent viff hundert souen vnd vifftig, am auende natiuitatis Johannis baptiste.

Ick Berndt Kroen bekenne vnd laue dith vorgeschreven also vestlich the holden.

1.1

#### Nr. XXVII.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock treten ihren ganzen Besitz der Stadt Rostock ab, reserviren sich jedoch den Genuss desselben auf Lebenszeit und den Rückfall für den Fall einer Religionsveränderung.

D. d. 1559. Oct. 8.

Gedruckt im Etwas von gelehrten rostockschen Sachen, 1739, S. 647. Original im Stadt-Archive zu Rostock.

Wi Henricus Arsenius, pater vnde vorweser des fratern closters binnen Rostock an der stadtmure belegen, Joannes van Zütfen vnde Gert Dunckhorst, prestere vnd fratres darsuluest, don kunt vor vns vnde vnse nakomelinghe vnde iedermennichliken, den dusse vnsere offene brieff the sehen, lesen oder anthohoren vorkumet, dat wy in flitige betrachtunge genamen, wie sick alle dinck vorendern vnd wat vor einen beschwerlicken thostandt idt tho itziger tidt mit der geistlicheit heft, de van daghe tho daghe affnimpt vnd in vorachtung kumpt, also dat nicht anders the vormodende, den dat idt ohit vnseren frater closter ock balde ein ende nemen wert, wyle wy overst dat sulvest thom meren deile durch almissen beide binnen vnde buten der stadt Rostock van framen gotfrüchtigen lüden gebeden vnd bekamen, darmit wi dat sülue anfanlick fundert vnde mit vnse eigenen henden upgebuwet, so ist ock vnse wille vnd meinung, dat solcke frater huss henverner und tho ewigen daghen bi der stadt Rostock sin vnd bliuen schal, vnd hebben derwegen mit vorgeplegeden radt, guder vornunft vnd uth

wolbedachten gemote einen erbaren wolwiesen radte der stadt Rostock vnd allen eren successoren vnd nakamelinghen solck frater closter mit sinen waninghen, boden vnd thobehoringken, ock renthen, segelen vnd breven gantzliken upgedragen, vorlaten vnd overgeuen, ock so vort mit tradirung vnd thostellung der slottel in die possession vel quasi desuluen gestellet vnd gewiset, wie wi ock noch don in krafft dusses vnses offenen breues also vnd dergestalt, dat se vnd ere successores vnd nakamelinge na vnser allen dothlicken affgange dat sulue unse frater huss, de grone hoff genant, mit sinen ahn- vnd thobehoringen, wie vorgedacht, mogen ahn sick nemen vnd tho gemeiner stadt beste wenden vnd gebruken, wie ehn solckes thom allerbequehmsten even kumpt vnd gelegen ist, doch vns sampt vnd sunderlick, so lange einer von uns im leuende ist, de iarlike upkumpft vnd rente, dem geliken die vrie behusinge vnd waninghe vorbeholden vnd vthbescheiden, damit ein erbar Radt bi vnsen leuende nichtes schal tho donde hebben, sunder erste na unser alle dotliken affgange sick dessüluen annemen vnd inmanen, wo sie den vns solches truliken gelauet vnd thogesecht heb-Vnd off wol hir bevoren dusses gemelten frater closters oder huses haluen Berndt Kron vor notarien vnd tügen eine vorschrivinge over gegeven vnd thogestellet, so ist doch solckes tho keinen anderen ende geschen, wie den desulue ock nicht wider vorstanden oder gedüdet werden schal. sonder dat gedachte Berndt Kron alleine bi unserm leuende unse conservator vnd beschütter sin vnd bliuen mach, vnd im falle solck breff wider van en vthgelecht oder thom anderen ende gebruket würde, so schal de vorschriuinge van keinen werde sin, sunder dusse vnser breff alleine kraft vnd macht hebben, den ick Henricus Arsenius pater mit eigene hande geschreuen vnd mit vnsen des closters anhengenden ingesegel bekreftiget hebbe. Ock heft vns weddervm ein erbar Radt truwelich gelavet, so in thokamenden tiden anders in der religionsake sick begeue edder vmme queme, wie me nicht kan weten, wat gode almechtig in thokamenden tiden wil don, vnde de geistliken

ein ummeschlag kregen, dat he wil truwelick vnd vlitich helpen, dat al wat bi den frater hus baven genomet tho behoret binnen der stadt muren van waningen, boden, renthen vnd breuen vnd wes dessuluen mochte wesen, schal alle weddervmme tho siner vriheit vnd possession kamen: dit wil ein erbar radt vlitich vorderen vnd in nenen dingen vorhindern. Datum am auende Dionysii anno domini vifhundert negen vnd viftig.

## Nr. XXVIII.

Der Rath zu Rostock nimmt von dem Eigenthum der Brüder vom gemeinsamen Leben Besitz und

protestirt gegen die Anmassung des rostocker Bürgers Bernhard Krohn, welcher sich dieses Eigenthum hatte verschreiben lassen.

D. d. 1560. Jun. 29.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

In dem namen des heren Amen. In dem iare do men schreff nha Christi gebordt dusenth vyffhunderth und söstich, in der andern Indiction, ahm negen vnd twintigesten Junii, vormiddage twisschen tein und elffen schlegen vngefehr, regierung des allerdurchluchtigesten grothmechtigsten furstenn und hern hern Ferdinandi des ersten erweltenn romischen keisers, alle tidt mehrer des reichs in Germanien, zu Ungern etc. vnsers allergnedigsten hern in sinem drudden iare. the Rostogk in dem closter the S. Michael, anders den fratern genöhmet, darsuluest in der kercken, sinth vor vns hir undenn geschreuenen beiden offentlichen notarien und thugen erschenen de erbaren her Hinrich Gultzow, her Johann van Heruerden, her Hinrich Goldenisse, burgermeistere, her Jasper Frese, her Jurgen Bunger, her Carstenn Nettelbladt etc. in nahmen vnd von wegen eines gansen erbarn rades darsuluest tho Rostogk und hebben the sich gefurderth den wer-

digenn vnnd wollgelarten M. Hinricum Arsenium patrem und Gerardum Dunckradt fratrem gemeltes closters tho S. Michael und dorch den achtparn und hochgelarten hern doctorem Matthaeum Roselerum vtriusque iuris licentiatum anzeigen lassen, idt scholden sich gemeldte heren pater und frater gedachtes closters nicht erschregkenn, dath sie im nhamen des rades tho ehnen sampt den ehren bywesenden ludenn hen in gekamen wehrenn, denn eth where aller vahre anich vnd dith wie folget ehre hochnodige und unvorbigenckliche werff, alse nemlich dat eyn erbar radt loffwerdich berichtet, dat sie die beiden personen de nhu mehr allene van den brodern des closters ouerich bym leuen (wiewoll in velen furstenthumen de monniche uth ehren clostern verjageth vnd dorch de heren dersulvigen ingenhamen und besettet) und se ouerst in gemeltem closter vnuorhindert jeniges dinges vam erbarn rade geduldet, ahngesehn, dath men sie alse olde wolbedageden ahrme ludenn keine molestierung thofugen wolde, der thouorsicht, sie wurden sich ock der erbarheit gemethe, also dath idt der gemene stadt Rostogk und einem erbarenn rade darsuluest, alse den warafftigen patronen, in ehrer hebbenden gerechtigkeit unverfengklick vorhalten, Vber zuversicht, wider de billigkeit, ock alle gheistlike und weldtliche beschreuene rechte, vnd sonderlich wedder dath cap. convenior. 23. g. 8. et L. Jubemus C. de S. S. Ecclesiis. §. Nos igitur: in auth. de non alienandis aut permutandis rebus ecclesiasticis et §. Hoc etiam: et §. Jubemus: auth. de alienatio. emphiteusi col. 9 et auth. Hoc jus porrectum. C. d. S. S. ecclesiis c. i. ext. de religiosis domib., sich des gemelten closters egendohm so with ahngemateth, dath sie einem ehrer mitburger Berendt Krohn dath kloster sampt allen regalien, immuniteten, vpkumpsten, friheiten vor erflich thom egendhome vorkofft, wehren ock bedacht vnd willens den suluen in de wergkliche possession in the wisen und setten etc., welchs denn einem erbarn Rade frommet the erfaren, und hetten sich woll the ehnen, also den oldenn vorstendigen vorsehn, si scholden ingedenklich gewesen syn, dath ehnen nicht ge-borde, ock den ringesten stein vam closter edder die

weinigeste elcemosina, ohne de sie tho erholdenn ehres lines, unbyvorgenckliche nodttroft quoad victum et amictum suarum personarum, et non aliarum, tho verkopen, vorgeuen edder einigen wech the alieneren, Berendt Kron ock nicht gebhore, solchs the sich the kopenn, edder dorch einige titell ock des rechtenn ahn sich tho bringenn, L. finali de contrahendis empt. et venditi et c. Qui contra jura ext. de Reg. Ju. in b.: Derwegenn weill solchs von inen vnbedacht vnnd wedder de billigkeit dem Rade vnd der gantzen stadt rechtigkeit the mergklichem nachteill und schadenn ehres juris patronatus gereichett vnd ock sunst, wie gemelt, wider de naturliche billigkeit, ock alle beschreuene rechte ist vorgenhamen, in deme inen ock allenn iren vorvedern kein stein des klosters thom egendhome in keinen dagen thogestanden, und derwegen se ock keinen egendhom darinne vorlaten konen, Juxta c. Nemo potest plus juris Ext. de Regulis juris in 6. et L. Nemo plus ff. eodem titulo, hebben tho erholden irer gerechtigkeit darvan the protestieren vand novum opus, in dem vth geistlichenn weldtlich solte gemaket werden, the nuncieren, wie se denne de presenti dar van expresse wollen protestiert, bedinget vnd novum opus nuncieret hebben, begertenn ock in continenti tho continuering ehrer habenden gerechtigkeit vnnd possession gemeltes klosters die Schlotele tho allen vnd einem idern des klosters dhoren, vth- und ingange, die ihnen den heren, genandten Burgermeisteren her Hinrich Gultzawen, alse dem eltern, im nhamen des gantzenn Rades, van dem Magistro ahne jennighe erhebiche ahnthoginge ires facti der vorhebbenden alienation sinth vorreckt; der burgermeister ime dem gedachten Arsenio, damith gedachte fratres ihrer quasi possession, jdoch sine concessione alles egendhomes, vnworwiseth bliuenn, in continenti desulven schlottell wedder vth seiner handt thogestelleth mith befehle, he wolde sich suluest vnd dath recht henferner in beter acht bewahrenn vnnd so ime solche gedangkenn der alicnation henferner infallen edder so he darumme van Krohne edder jennigen minschen sollicitierth wurde, sich suluest edder de andern mith des D. Ambrosii dicto ad Imperatorem ehrinnerlich enthkegen stan: Non expedit mihi tradere, nec tibi accipere etc., vp dath he

sich suluest nicht victibus et amietibus tempore suae et fratris vitae und der stadt irer hebbenden gerechtigkeit privirete. Men konde also inenn den armen ehrenn underholt daruahn woll gunnen, Juxta c. Autem 12. g. 2. c. Videntes 12. g. i., vnd nha inen ock the gottes dienste vnd der armen sustentation, wie den berede etliche kloster in gemelter stadt Rostogk dar tho gewandt, hen thowendenn, vorsorgenn ock vorschaffenn, dath so ethwan medtwillige lude dem closter schuldich ehre gebor nicht geben, solchs tho numerieren dorch rechte mittel compellieret werdenn scholdenn, welchs man inen damith ock pie et reverenter wolde mith vorhergehender und gemelter protestation almgebadenn hebbenn, mith vormaninge sich ferner vnrichtigkeit nicht the vndernhemen. Dith alles who gemelt ist geschenn in indiction, herschung, dage, stunde, stede ock in bywesen vnser hirunder geschreuenen Notarien, ock loffwerdigen der ersamen Hinrich Nettelenbladt, Hinrich Brandt, Symon Colpyn, Bartolomeus Willebrandt, Andreas Langenn, Asmus Klutenn, Claves Elers, besetenen burgern the Rostogk, thuge hyr the sunderlich geeschet, vnd geropenn.

Vnnd ick Dionysius Krevet elerieh Caminsches stifftes vth keyserliger gewalt apenbare notarius, in dissen allen wo vor berort in bywesende vurgeschreuenen tugen bin ahn und aver gewesen, den actum gesehn vnnd angehoret vnd in myne notam genamen, daruth dit jegenwerdige öffentlige instrumente neuenst mynem hierunden geschreuenen Notario adjuncto helpen maken vnd mit mynem gewontlichen notariattecken, namen vnnd thonaman hir vnder beuestet, tho mehrer orkunt der Warheit hirto

geheisket vnd geropen. (L. Sign. Not.)

Protestation des Raths zu Rostock gegen die vermeintlichen Ansprüche des Bernd Krohn

an das Michaelis-Kloster.

Nach einer Abschrift im Stadt-Archive zu Rostock.

Erbar vnnd fursichtiger Berndt Krohn. Ick N. offentlicker Notarius in kegenwerdicheit N. und N. thügenn auergeuenn jw desse schrifftliche protestationn

des erbarn rades the Rostock, dath dewile dath Fratercloster bynnenn Rostock gemeinem nutte, tho des bestenn idt wo andere lehene gestifftet, belanget, ock veel in testamentenn dartho legeret vnnd gegeuenn vnnd de husere, rhente vnnd wath sunst dartho gehorigenn guderen vorhandenn, nach absteruent der weinigen personen in mangel andernn tho der armenn vnderholdinge edder der vniuersitet gebruck vnnd nicht einer privattpersonenn konnenn edder mugenn angewendet werdenn, gy ock jw dessuluen in unbefogen-denn wegenn, dem Rath the mercklichem vorfange vnde prejudicium, an jw vnnd juwe eruenn tho bringen anmatet vnnd undernemet, demnach wil der Rath in der bestenn vnnd bestendigstenn form daruan bedinget vnnd betuget hebben vnnd hirmith bedingenn vnnd betugenn, dath gedachter Rath, des vorgemelten klosters patroni vnnd handthaber, vell Jahr in possessione vel quasi gewesenn vnnd mith recht noch sindt, ock des klosters breue by sick hebbenn, vnnd des klosters generall obernn den Rath solche possession vel quasi the nemen vnnd jw tho geuen keine macht gehatt edder hebbenn konen, ock in andernn euangelischen christlichem furstenthumb vnnd stetten solche dergleychen ober munchenn vormeinlichenn vornemenn nicht geachtett, ock thouor ehneme nemahls alhir solcker auermetiger gewaldt thogelatenn vnd ahne dath keine the recht bestendige orsakenn, worumb solcke gueder gemeinem nutz affgetagenn vnd einer enkelen personen vnder einem vermeintenn deckel vnd mantel einer confirmation thogekeret, vnnd appliciret werdenn mogen, vorgewandt und tho schin gebracht werden konen, demnach se sick vor kay. mayt. Chamergericht mith jw des rechtes thogewarten darin erbaden hebben willenn vnnd hirmith erbedenn, mith der warninge vnnd ernstliker ankundinge, gy wollenn des klosters vnnd dessuluen thobehoringena vor der rechtlichenn erkantnisse jw entstahnn, entholdenn und gemeinen Rath in erer veljariger possessionn vel quasi nicht peturberenn, desulue mith juwen vnbestendigen vormeinten titel nicht benemenn vnnd se also vand gemeine borgerschop thor gegenstuhr vorhitzenn vnd dwingen. Daruan auermals protesterende.

Deliced by Google

## Nr. XXIX.

Der Rath der Stadt Rostock richtet das Haus der Brüder vom gemeinsamen Leben zu einem Pädagogium ein, gestattet jedoch dem M. Arsenius, ehemaligem Rector des Bruderhauses, den fernern Genuss seiner Einkünfte.

D. d. 1560. Sept. 23.

Nach einem Rathsprotocolle im Stadt-Archive zu Rostock.

Dewile nutte is, dath idt Fr. kloster in mangel der fratern the christlichem vnd gemenem nuth denstlichem gebruk gewendet werde, hefft ein R. sich entslaten, dath bemelte kloster thom paedagogium anthorichten, vnd wollen derwegen itzunt de Herren Burgermeister im namen des gantzen Rades vnd gemeiner Stadt de achtbaren vnd wolgelarten M. Peter Hagemeister, M. Gerhardum Smidt tho regenten dar in gesettet hebben, mith dem beschede, dath jw M. Arsenius in juwer waninge kein inbroch edder in dem garden gewalt wedderfaren solle, vnd werden gi M. Arsen mith dessen magistern, wo gi jw thouore erklert, thofreden sin. Idt sal jw an juwen renten vnd inkumpsten ock nottroftiger erholdinge kein affbrock geschen. Wath ock the der magistern vnd jungen scholaren waninge wert nutte sin, wil ein R. buwen laten. Vnd setten demnach juw N. vnd N. in der besten formen vnd mathe hir in mith anlauinge, dath gi juw fromlich, tuchtig vnd erbarlich holden, ock also de jogent sich the verholdende wolden vpsent hebben. Dath moge gi vns lauen, welchs se also gelauet.

Testes Kordt Brandt vnd Clawes Steinfelt. Mandages den na Mathei hora 3a pomeridiana.

# Nr. XXX.

Die Universität und die theologische Facultät bekennen, dass sie sich an dem Michaelis-Kloster, in welchem ihnen die Kirche zum Lectorium für die theologischen Vorlesungen und der Reventer zur Concil-Sitzung eingeräumt worden ist, kein Eigenthumsrecht anmassen wollen.

D. d. 1568. Junii 15.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Wir Rector und Concilium der Vniuersitet zu Rostock vnd wir Decanen vnd Doctores der Theologen Facultet daselbst bekennen hirmit vor vns vnd alle vnser nachkommen, das die erbarn, hoch- und wolweisen Burgermeister und Rath der stadt Rostock, Gott zun Ehren, der Vniuersitet zu sonderlichen gefallen vnd zu befurderung christlicher Studien vnd lere, vns eingethan und nachgegeben haben die Kirche zu S. Michaelis Kloster, welches sonst gewönlich das Frater Kloster genennet wirdt, das daselbst hernacher das Collegium oder Lectorium theologicum sein vnd alle Lectiones Theologicae sollen gelesen werden, vnd wil ein Erbar Radth inwendig, was zu der behueff von noten sein wirtt, bawen vnd zurichten, auch auswendig das dach so wol des ortts, als des ganzen Frater Klosters notturfftig vnterhalten lassen, Dieweil aber in der aufgerichten Concordia Anno 63 das Frater Kloster mith allen seinen ahn- und zubehöringen einem Erharen Rath ganz vnd all ist zugeeigent worden, Als sol es auch dar nochmals bey bleiben vnd nicht anders von vns angenommen noch vorstanden werden, dan wir vns hirmit keines eigenthumbs zu keinen tagen anmassen wollen, sondern des schlechten gebrauchs wie gedacht vns benügen lassenn. Wollen auch nicht weiter, als die Kirche sich erstreckt, zu obgedachtem gebrauch etwas im Kloster oder seinen zubehörungen einnhemen, sondern alles vormüge der Concordien sein und pleiben lassen. Und ob sich in künstigen Zeiten zutrüge, das ein Erhar Radth vnd gemeine Stadt des ortts aus furfallenden vrsachen von notten hette, vnd in widerumb zuwerlassen von vns begeren wurden. Wollen wir Ihnen denselben gudtwillig onbe alle hehelff and kegens rede abtretten aller ding wie auch das Reventer

im selben Kloster der Vniversiteten zum loco consilii vom Erbaren Rath gleicher gestalt eingethan, vnd von vns angenommen ist. Es soll auch das angerichtede Collegium oder Lectorium Theologicum keiner anderen Facultati jemals eingereumet, und keine andere Lectiones, alse alleine Theologicae daselbst gelesen werden. Sollichs alles ist also zwischen vns vnd einem erbaren Radth freundtlich beredt, angenommen vnd bewilliget worden, Vnd darauff die Introductio durch die Herrn Burgermeister erfolgt. Am Tage Vitj den 15. Junii des itzigen 68 Jhares. Des zu meherer vrkundt habenn wir Rector vnd Concilium der Vniversitet, vnd wir Decanus und Doctores Theologicae der Facultet Insiegel ahn diesen offnen brieff wissentlich hengen lassen, Welcher gegeben vnd geschrieben ist dinstags nach Trinitatis den 15. Junij anno Christi funfizehnhundertt vnd acht vnd sechtzig.

Auf Pergament in der Cursive der neuern Zeit. An Schnüren von rother und blauer Seide hangen die Siegel der rostocker Universität und theologischen Facultät aus rothem Wachs in blieshernen Kapseln

## Nr. XXXI.

Die Universität Rostock verpflichtet sich zur Räumung des Reventers im Michaelis-Kloster, welches derselben zur Concil-Sitzung und zum Lectorium eingeräumt worden ist, sobald der Rath der Stadt Rostock es verlangen wird.

D. d. Rostock 1572. Sept. 25.

Nach dem Originale im Stadt-Archive zu Rostock.

Wir Rector vnd Concilium der Vniuersitet zu Rostock bekennen vnd thuen kundt mith diesem vnserm brieff vor jedermenniglich vor vns vnd vnsere nachkommen: Nachdem vns in S. Johans closter der Locus Concilii durch abbrechung desselben closters entzogen worden vnd ein erbar Rath der Stadt Rostock das Frater closter ภ

S

s

S

1

S

1.

m

h

C

N

e

B

h

€

ċ

mit seinen ahn- und zubehoringen, vermuge der auffgerichteten Notul Concordiae, für sich allein bescheiden, Das demnach Ire erbar Weiszheit vff vnser vleissige bitte vnd ersuchent vns einen ortt in demselben Frater closter als nemblich das vnderste Reuenter, wie man in das kloster kompt zur lincken handt, nicht allein pro loco Concilii, sondern auch pro lectorio guttwillig ein Zeitlang, so lang Ihnen solchs gefellig, eingereumet vnd zu gedachter notturft zu geprauchen vorgonnet haben; damit aber kunftiger Zeit des vorgonneten loci " concilii vnd lectorii halben zwischen vns oder vnsern Nachkommen vnd gemelten Rath kein miszuorstandt entstehenn, noch eingefuret werden müge, so bekennen vnd bezeugenn wir hirmit vnd in crafft dieses vnsers Reverses, wan einem Rath vnd Ihren Nachkommen nicht lenger gelegen, dasz Concilium vnd Lectorium aldar zu halten, sondern diese Stedte wor anders zu geprauchen bedacht weren, dasz wir alsz dann one alle disputation, exception vnd ausslucht erwenten ortt in obgedachtem Frater closter guttwillig widerumb abtretten, vnd einreumen, auch gar keine gerechtigkeit, sintemal wir iden Precario allein erlanget, anmassen wollen. Desz zu mehrem glauben vnd vester Haltung haben wir diesen brieff mith vnserm gewönlichen Siegel bekrefftigt. Gegeben zu Rostock den 25. Septembris Anno Christi M. D. L. XXII.

In doppelter Aussertigung auf Pergament in der neuern Cursive. An einem rothen gewebten Bande hängt das Universitäts-Siegel in einer blechernen Capsel.



Bebrudt in ber hofbuchbruderei in Schwerin.



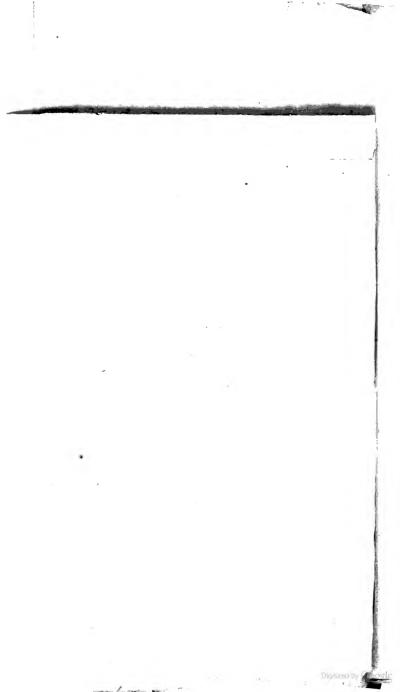





